

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

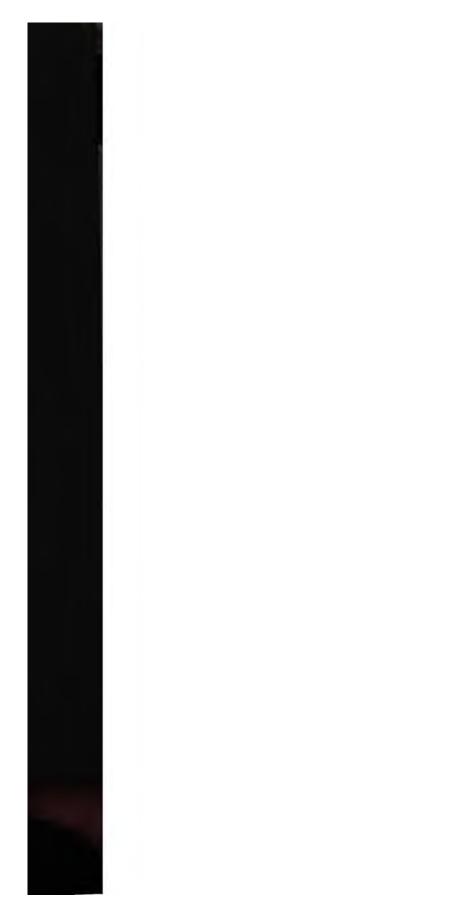



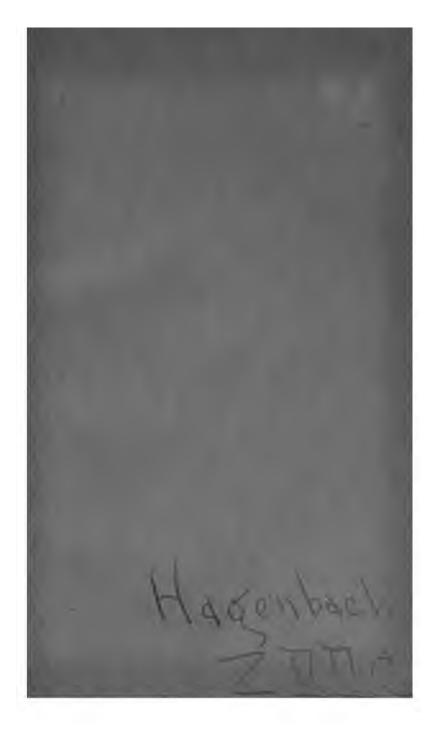



· •



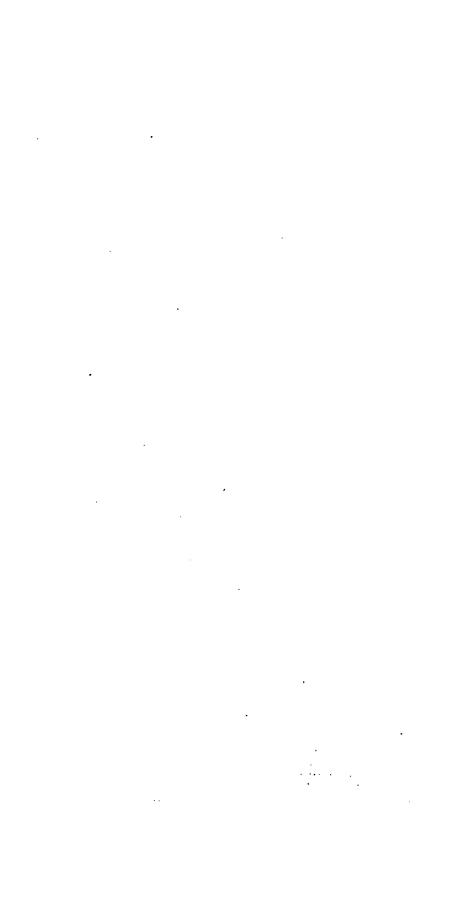

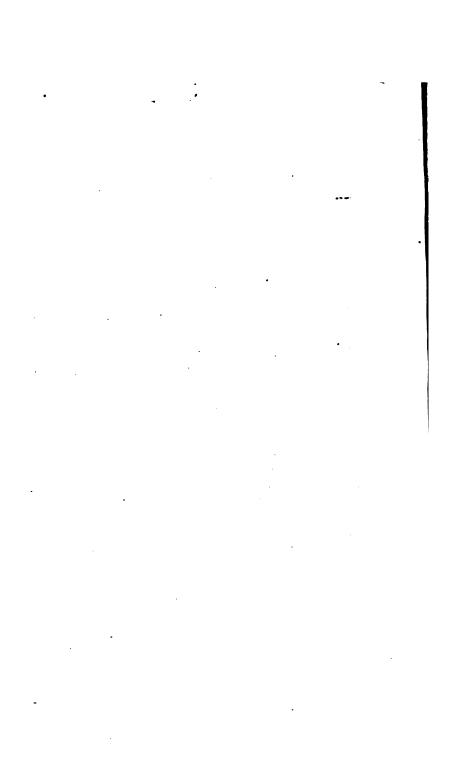

# Die christliche Kirche

ber

drei ersten Jahrhunderte.

## Borlesungen

von

Dr. K. N. Sagenbach,

Brof. ber Theologie in Bafel.



zeipzig,

erlag von S. hirzel.

1853.

#### Dem verehrten Lehrer

Serrn

### Confistorialrath Dr. und Prof. Gieseler

in Göttingen.

Achten Sie es nicht für eine Unbescheibenheit, wenn ich Ihnen, bem Fürsten ber Kirchenhistoriker, statt eines gelehrten und vollwichtigen Werkes ein so geringfügiges Buchlein als Weihnachtsgabe
barbringe. Was ich Ihnen anbiete, ift großentheils Ihr Eigenthum. Das Gold, das Sie aus den tiefen Schachten ber geschschelichen Denkmäler zu Tage geförbert haben, habe ich einfach zum
Gebrauche der Gebildeten in der Gemeinde verarbeitet und damit,
wie ich glaube, der Wissenschaft insofern gedient, als ich ihre große
Bebeutung für das kirchliche und religiöse Leben, besonders in

unfrer Zeit, auch für biejenigen ine Licht gestellt habe, benen gelehrte Berte nicht fo leicht zugänglich find.

Bugleich wollte ich gerne biesen Anlaß benugen, eine alte Schuld bes ehemaligen Schulers gegen ben Lehrer — nicht abzutragen, sondern hiemit öffentlich zu bekennen und mich auf's Neue Ihrer Liebe und Gewogenheit zu empfehlen.

Bafel, im Abvent 1852.

Der Berfaffer.

### Vorwort.

Ueber bas Berhältniß biefer, im Winter 1851-52 gehaltenen Vorlefungen zu meinen frühern über bie Reformationsgeschichte und die Entwicklung bes evangelischen Protestantismus bis auf unsere Zeit giebt bie Einleitung zur ersten Vorlesung felbst ben nöthigen Aufschluß. Es sollen biefelben ben nachträglichen Borbau bilben zu bem früher Gegebenen. Obgleich nun in neuerer Zeit verschiedene Bearbeitungen ber altern Kirchengeschichte theils für Schule und Bolf, theile für Gebilbete mit Glück versucht worden sind (in letzterer Beziehung erinnere ich an die noch unlängst erschienene von Thiele), so glaube ich boch bie Herausgabe biefer Vorlesungen vor bem Publikum' verantworten zu konnen. Die eine Arbeit schließt bie andere nicht aus, sonbern erganzt sie vielmehr, und noch immer kann man, im Bergleich mit anbern Wiffensgebieten, die bem allgemeinen Berftanbnig zugänglich gemacht worben find, wahrnehmen, baß für die Verarbeitung ber Kirchengeschichte zu biesem Zwecke eher noch zu wenig als zu viel gethan worben ift. Dieß gilt namentlich von ber bogmengeschichtlichen Seite, die auch Thiele bebeutend hat gurudtreten laffen, mabrend ich auch bem nichttheologischen Theil ber Zuhörer (refp. Lefer) ein tieferes Gingeben in bie Lehrentwicklung glanbte zumuthen zu burfen. Ueber ben Stand ber Bilbung, ben ich voraussete, brauche ich nicht

viel zu fagen. Ich bente mir gerne benfelben Leferfreis, ber fich um meine frühern Borlefungen gesammelt hat. bes Faches werben in biefem Buche weber neue Aufschlüsse finden, noch folche erwarten. Das aber hoffe ich, daß fie bie Spuren eigener und bie Benutung frember Forschung barin Die Anordnung bes Stoffes war burch bie entbeden werben. Natur biefer Borträge bebingt. Während ich bei'm akademischen Unterrichte eine streng instructive Methobe nach ben gegebenen Rategorien ber Ausbreitung und Verfolgung bes Chriftenthums, ber Berfassung, ber Lehre u. f. w. einzuhalten pflege, bin ich bier mit Absicht bavon abgegangen, indem ich burch spnchroniftisches Zusammenfassen ber verschiebenen Gebiete mehr Leben und Bewegung in bas Gemälbe zu bringen und alle an bie Schule erinnernbe Steifheit zu vermeiben suchte. Aus eben biesem Grunde habe ich auch in ben Citaten so viel als möglich Maaß gehalten; boch wollte ich nicht ganz unterlassen, zu meiner eigenen Rechtfertigung bie und ba auf bie Quellen binguweisen und auch solchen Lesern, die sich gerne weiter unterrichten wollen, einige Fingerzeige in bas Gebiet ber Litteratur zu geben. Bedauern muß ich in biefer Hinsicht, bag ich bas feither erschienene Wert von 3. Burdharbt, bie Beit Conftantine be' Großen (Basel 1853), zu meiner Arbeit nicht mehr habe benut fonnen.

Das Büchlein bilbet einstweilen ein Ganzes für sich. S es mir später vergönnt sein wird, die Geschichte der folgent-Jahrhunderte daran anzuschließen, wird die Zeit lehren. W diese Borlesungen dieselbe freundliche Aufnahme finden, t ihren Borgängern zu Theil geworden ist.

Der Berfaffer

## Inhalt.

| N .                                                              | Seite      |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| Erfte Borlefung. Ginleitung. Siftorifcher Boben. Seibenthum.     | 1          |
| 3 weite Borlefung. Das Beibenthum. (Fortfet.) Die heibnische     |            |
| Philosophie. Epicuraismus. Stoicismus. Eflekticismus. Cicero.    |            |
| Seneca. Plutarch. Das sittliche Leben. Das Judenthum.            |            |
| Pharifaer. Sadducaer. Effaer. Sittlicher Zustand zur Zeit        |            |
| Christi. Die Juden in der Zerstreuung. Die Samariter. Alexan-    |            |
| drinifche Welsheit. Septuaginta. Berbindung mit bem Mutter:      |            |
| lande                                                            | 15         |
| Dritte Borlefung. Beltlage jur Beit ber Geburt Chrifti. Geburts: |            |
| jahr und Geburtstag. Johannes ber Taufer. Jefus Chriftus.        |            |
| Die evangelischen Berichte über ihn. Die Stiftung ber Rirche     |            |
| burch einen Gefreuzigten                                         | 35         |
| Bierte Borlefung. Außerevangelische Berichte über Jefum.         |            |
| (Sueton. Tacitus. Josephus.) Chriftliche Mythenbilbung. Die      |            |
| Rinbheit Jefu und bie Rinbheite-Evangelien. Die Aften bes        |            |
| Pilatus und bas Evangelium Nicobemi. Der Briefwechsel mit        |            |
| Abgarus. Bilbniffe von Chrifto. Der Brief bes Lentulus. Die      |            |
| erften Junger und Apoftel bes Berrn. Sagenhaftes über ben        |            |
| Apostelfreis und bie Einzelnen ber zwölf Apostel                 | 5 <b>2</b> |
| Bunfte Borlefung. Die Mutterfirche ju Jerufalem und bas Ur-      |            |
| driftenthum. Das erfte driftliche Pfingitfeft. Die Gutergemein-  |            |
| fchaft. Diaconen und Gemeindeverfaffung. Die erften Berfol-      |            |
| gungen. Der Brotomartyr Stephanus. Philippus. Betrus und         |            |
| bie Beiden. Baulus. Seine Reifen und feine Schickfale. Das       |            |
| paulinische Christenthum                                         | 73         |
| Sechete Borlefung. Die paulinifchen Gemeinden und bie Briefe     |            |
| an fie. Der Brief an bie Bebraer. Die fatholischen Briefe.       |            |
| Die fieben Gemeinben ber Apocalppfe. Sagen über Berbreitung      | •          |

ves Christenthums burch apostolische Manner. Statistische Rundsschan über bie christliche Kirche ber brei ersten Jahrhunderte. Christenverfolgungen im römischen Reich unter Nero. Die Zersstörung Jerufalems.

- Siebente Borlefung. Weitere Schickfale ber Christen im römischen Reich. Domitian und Nerva. Schluß des apostolischen Zeitalters. Die apostolischen Bater. (Clemens von Rom.) Trajan und Plinnus. Der Ted des Ignatius. Seine Briefe. Schickfale ber Christen unter Hadrian. Der Tod Symeons. Bar Cochba und bas Judenthum.
- Achte Vorlesung. Saretische Richtungen in ber Christenheit. Ebioniten und Nazarener. Cerinth. Der Gnofticismus. Basilibes. Balentinus. Die Ophiten. Anbere Gnofifer. Marcion.
- Reunte Borlefung. Das Christenthum im Zeltalter der Antonine. Angebliches Edict des Antoninus Pius zu Gunsten der Christen. Mark Aurel. Christenverfolgung in Kleinasten. Bolysarp. Sein Martyrtob und sein Brief an die Philipper. Die legio fulminatrix. Christenverselgung in Gallien. Schickfale der Christen unter den nachstsolgenden Kaisern.
- Behnte Borlesung. Innerer Bustand der Christenheit unter ben Antoninen. Die christlichen Apologeten. Justin der Märthrer. Schilderung der christlichen Versammlungen zu seiner Zoit. Seine Schristen und seine Theologie. Die Gegner des Christenthums: Celsus und Lucian. Aufgabe der Apologetis.
- Gilfte Borlefung. Die Bestreitung ber Irrlehre. Frenaus. Der Ofterfreit. Montanus und bie Montaniften. Die Monarchianer.
- 3wölfte Vorlesung. Berfolgung unter Septimius Serverus. Potamiana in Alexandrien. Verpetua und Felicitas in Karthago. Heliogabalus. Alexander Severus. Vorfolgungen unter Maximin. Die Legende von den eilstausend Jungfrauen. Philippus Arabs. Die Decische Berfolgung und die Marthrer in ihr. Die Legende von den sieben Schläfern. Verfolgung unter Gallus und Vales
- rianus. Der Marthrer Laurentius.
  Dreizehnte Borlesung. Die innere Geschichte bes britten Jahrhunderts. Die alexandrinische Schule. Clemens von Alexandrien.
- Fünfzehnte Borlefung. Die nordafrikanische Kirche. Epprian. Die novatianischen händel. Streit mit Stephanus über bie Regertaufe. Martyrertod Cyprians. Seine Ansichten über Kirche und Kirchenzucht.
- Sechezehnte Borlefung. Beitere Schidfale bes Chriftenthums

|                                                                    | Beite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| unter Aurelian. Paul von Samofat. Die Sabellianische Lehre         |             |
| von ber Dreieinigkeit. Die erfte Regierungszeit Diokletians. Fort- |             |
| schritte bes Christenthums. Mani und ber Manichalsmus im           |             |
|                                                                    |             |
| Orient.                                                            | 263         |
| Siebengehnte Borlefung. Berfolgung ber Chriften unter Maxi-        |             |
| mian. Die thebaische Legion. Legenden aus der schweizerischen      |             |
| Rirchengefchichte: bie h. Berena, St. Urfus, Felir und Regula.     |             |
| Die Diofletianische Berfolgung. Beitere Schicksale ber Christen    |             |
|                                                                    |             |
| unter Galerius und Maximian. Marthrer. Die h. Agnes, Die           |             |
| h. Afra u. A. Das Toleranzedict des Galerius. Ruchblick auf        |             |
| die Berfolgungen und allgemeine Betrachtungen darüber              | <b>28</b> 0 |
| Achtzehnte Borlesung. Innere Angriffe auf bas Chriftenthum.        |             |
| Borphyrius. Summarifche Insammenstellung ber driftlichen           |             |
|                                                                    | 298         |
|                                                                    |             |
| Reunzehnte Vorlesung. Die Kirchenverfassung ber brei ersten        |             |
| Jahrhunderte. Die Kirchenamter. Berhaltniß von Klerus und          |             |
| Laien. Bußdisciplin. Synoben. Der christliche Gottesbienft.        |             |
| Die Sonntagefeier und die christlichen Feste. Die ersten christ:   |             |
| lichen Rirchengebaube. Runftsymbole ber erften Chriften. Taufe     |             |
| und Abendmahl. Die übrigen gottesbienfilichen Sandlungen.          |             |
| Gebetezeiten. Die driftliche Sitte im Allgemeinen                  | 316         |
|                                                                    | ,,,,        |
| 3wangigfte Borlefung. Die driftliche Sitte und bas driftliche      |             |
| Leben in den besondern Berha'tniffen. Collisionen mit dem          |             |
| römischen Staateleben. Der Ariegebienst. Berhaltniffe zu Runft     |             |
| und Biffenschaft. Die driftliche Frau im heibnischen Saufe.        |             |
| Rindererziehung. Sclaven. Allgemeine Bruderliebe. Weltent:         |             |
| fagung. Asteten. Die Anachoreten Paulus und Antonius.              |             |
| Bundergaben und Bunderergablungen. Schlußbemerkungen               | 334         |
| Commendation und Bundetergugennyen. Cupenpoemerrungen.             | 004         |

•

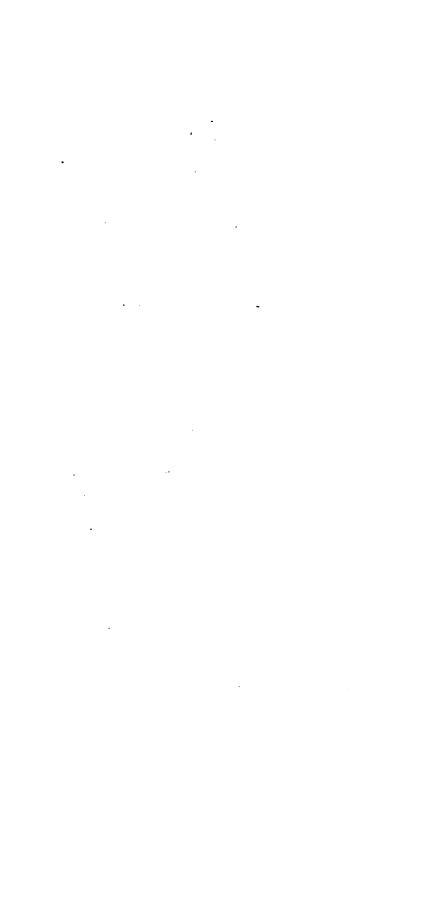

# Die christliche Kirche

ber

drei ersten Jahrhunderte.

.

.

.

| ,                                                                  | Seite       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| unter Aurelian. Paul von Samofat. Die Sabellianische Lehre         |             |
| von der Dreieinigkeit. Die erste Regierungszeit Diokletians. Fort- |             |
| schritte bes Christenthums. Mani und ber Manichaismus im           |             |
| Orient.                                                            | 263         |
| Siebengehnte Borlefung. Berfolgung ber Chriften unter Mari-        |             |
| mian. Die thebaifche Legion. Legenben aus ber fchmeizerischen      |             |
| Rirchengeschichte: bie h. Berena, St. Urfus, Felix und Regula.     |             |
| Die Diofletianische Berfolgung. Beitere Schickfale ber Christen    |             |
| unter Galerius und Maximian. Marthrer. Die h. Agnes, Die           |             |
| h. Afra u. A. Das Toleranzebict bes Galerius. Rudblick auf         |             |
| die Berfolgungen und allgemeine Betrachtungen barüber              | <b>2</b> 80 |
| Achtzehnte Borlefung. Innere Angriffe auf bas Chriftenthum.        |             |
| Borphprius. Summarische Insammenstellung ber driftlichen           |             |
| Glaubenelehren in den brei ersten Jahrhunderten                    | 298         |
| Rounzehnte Borlefung. Die Rirchenverfaffung ber brei erften        |             |
| Jahrhunderte. Die Kirchenamter. Berhaltniß von Klerus und          |             |
| Laien. Bußdisciplin. Synoben. Der chriftliche Gottesbienft.        |             |
| Die Sonntagefeier und die chriftlichen Feste. Die ersten christ:   |             |
| lichen Rirchengebäube. Runftsymbole ber erften Chriften. Taufe     |             |
| und Abendmahl. Die übrigen gottesbienstlichen Handlungen.          |             |
| Gebetszeiten. Die driftliche Sitte im Allgemeinen                  | 316         |
| 3wanzigste Borlefung. Die christliche Sitte und bas christliche    |             |
| Leben in den befondern Berhaltniffen. Collifionen mit dem          |             |
| römischen Staatsleben. Der Kriegsbienst. Berhältnisse zu Kunst     |             |
| und Wiffenschaft. Die driftliche Frau im heibnischen Sause.        |             |
| Kindererziehung. Sclaven. Allgemeine Bruderliebe. Weltent:         |             |
| fagung. Asteten. Die Anachoreten Paulus und Antonius.              |             |
| Bundergaben und Bundererzählungen. Schlußbemerkungen               | 334         |

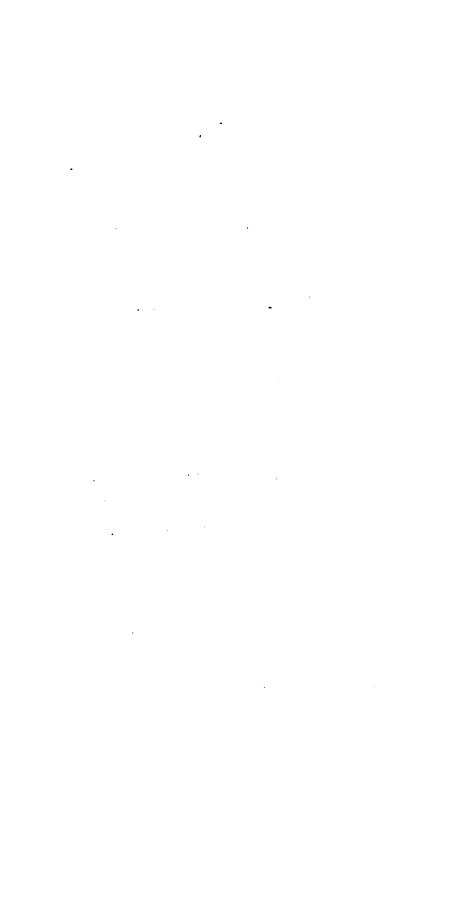

## Die christliche Kirche

ber

drei ersten Jahrhunderte.

•

•

### Erfte Vorlesung.

Ginleitung. - Siftorifcher Boben. - Beibenthum.

🕏 find bereits achtzehn Jahre, daß ich es zum erstenmal magte, öffentliche Borlefungen bor einer größern gemischten Ber= sammlung zu halten. Damals in einer politisch bewegten Beit ichien es mir nothwendig, die Gemuther von bem blogen Gewirre ber Gegenwart abzugiehen und ihnen ein großes Bilb ber Bergan= genheit vorzuführen, an bem fie fich ftarten und erheben tonnten: es follte ber Unterschied von Reformation und Revolution gezeigt, es follten bie leitenben Gefichtspunkte gewonnen werben, aus benen firdliche wie politische Bewegungen zu beurtheilen find. Dazu bot fich mir ungefucht bas Beitalter ber Reformation bar, wobei ich namentlich mich auf die Reformation Deutschlands und ber Schweig beschränkte. Um Schluffe jener Borlesungen ftellte fich aber die einfache Thatfache heraus, bag bas Wefen ber Reformation und bes ebangelischen Protestantismus erft gang und volltommen erkannt werden konne, wenn aud bie weitere Entwicklung bes proteftantischen Principe, bas in ber Gefchichte ber Reformation niebergelegt ift, ins Auge gefaßt wirb, und fo führte mich bieß in spätern Wintern auf weitere Borlefungen, in benen ich eben biefe Entwicklung barftellte und bamit bis nabe an bie Gegenwart Dann trat eine neunjährige Paufe ein. berselben hat fich auf bem politischen wie auf bem firchlichen Gebiete mandjes ereignet, bas Stoff ju weitern Bortragen bieten könnte: allein biefe neuesten Ereigniffe find, wie jeber einfieht, Sagenbach, Borlefungen II.

tung hat. Aber auch bas, mas uns frembartig berührt, wird ichon um bes Gegenfates willen bon Bedeutung fein, und wenn vollends bem Menschen ein Gut um fo lieber wird, je mehr es Kampfe gefoftet bat, es zu erringen und zu bemahren, fo mag auch bie Wefchichte ber Rirche und gerade bie Geschichte ber erften Jahrhun= berte uns zeigen, mit welchen Opfern bie Ueberzeugung und bie Institutionen erkauft worben find, die jest die Grundlagen bes öffentlichen wie bes häuslichen Wohls bilden. — Und fo hoffe ich benn, bag Sie in biefen Bortragen nicht nur eine flüchtige Unterhaltung, auch nicht nur eine trochene Belehrung, fonbern, wenn auch nicht eine ausschließliche Erbauung (was wiederum nicht ber 3mect folder Bortrage fein fann), fo bod eine allfeitige Unregung bes geiftigen Lebens, einen wurdigen Gegenstand ber Betrachtung und bes Nachbenkens, eine Quelle religiofer Erhebung und fittlicher Begeifterung finden werben. Und fo laffen Gie uns mit Gott ben Unfang machen.

Wenn aller Unfang ichmer ift, fo ift es auch ber Anfang ber Rirdengeschichte, ichon barum, weil bie Beftimmung bes Unfangs ber Rirde eine ber ichwierigften ift. Wann hat die Rirche be= gonnen zu fein? Die Einen fagen, Die Rirde ift fo alt wie bie Welt; benn ber erfte Bund Gottes mit ben Menschen ift ber erfte Grunoftein zur Rirche, und fo reben fie auch von einer Rirche bes alten Teftamentes, von einer Rirde ber Patriarden, ber Propheten u. f. w. Dagegen fagen bie Andern, und wohl mit Recht, bie Religionsverfaffung bes alten Bunbes mag mohl als ber Borhof gur Rirde betrachtet werben; aber erft Chriftus, ber Stifter bes neuen Bunbes, ift auch ber Stifter ber Rirde, und außer bedriftlichen Rirche fommt feiner andern Religionsgemeinschaft bie Benennung gu. Aber auch ba fragt fich wieder: ift bie Rird wirklich mit Chriftus in die Welt getreten? Sat er fie nicht, wenig ftens ber Ibee nach, fchon in fich getragen? weiffagend in feiner Beifte? liebend in feinem Bergen? fchöpferifch mirtend und gefta tend in feinem Willen? ja durfen wir nicht die Liebesgemeinschaf in ber er mit feinen Jungern lebte, fchon ben Unfang ber realer ber mirklichen Rirde nennen? Wir konnen niemand wehren, bi zu thun; aber wenn wir uns erinnern, wie ber Berr in fe' Reben bas Busammenfein mit feinen Jungern fo bestimmt 1

fcheibet von ber Beit, ba er nicht mehr bei ihnen fein werde, und wie er fie hinweist an ben Trofter, ben er ihnen fenden und ber fie in die gange Wahrheit leiten werbe, fo muß uns body mobl Die Ausgiegung bes Beiftes am Pfingftfefte als bie That Gottes erscheinen, die wir als die eigentliche Schöpfung ber Rirche, als bie Gründung einer heiligen, nach ihrem innern Wefen unficht= baren, aber nad ihren Erscheinungsformen in bie Gichtbarkeit heraustretenden Gemeinschaft im Beifte begrußen. Run hebt fich aber auch wieder bie Beit, die unmittelbar auf die Ausgiegung bes beil. Geiftes folgt, die Beit ber Apostel, die Urzeit aufs bestimm= teste ab von ber Rirchenzeit, Die wir als die nachapostolische, als bie Kirdenzeit im engern Sinn begreifen. Die Geichichte ber ano= ftolischen Rirde gehört noch in bie Offenbarungegeschichte bes neuen Bunbes; fie hat baber auch ihre Quellen noch großentheils in ben biblifden Urfunden, mahrend die Rirdengefdidte (im engern und geläufigen Sinn bes Wortes) ba erft beginnt, mo bie Beit ber Offenbarung vorüber ift, wo bie von ben Aposteln gegründeten Gemeinden zu einer Gesammtgemeinde, b. i. eben zu einer Rirde im eigentlichen Sinn fich zusammen schließen und biefes Gemein= fchafteleben fich zu organifiren beginnt, alfo um die Beit nach ber Berftorung Jerufalems, um bie Beit ber fogenannten apostolifchen Bater. Da tritt und erft bie Rirde in fichtbarer, gleichfam in leiblicher Geftalt entgegen, und von ba an nennen wir auch ben geschicht= liden Stoff ben firdenbistorischen in feinem Unterschiede von bem. was wir bem Bibelftudium zuweisen. Dabei aber verfteht fich von felbst, daß fid bie Grenze nicht icharf bestimmen läßt: und barum wird jeder, ber die Geschichte ber Rirche lebendig und verftandlich barftellen will, auch genöthigt fein, in bie apoftolische Beit zurudzugreifen, ja noch weiter gurud, in bas Leben Jesu felbst; benn ohne bag wir bas Bilb bes herrn, ber ber Schöpfer ber Rirche ift, uns flar bor bie Seele gestellt haben, wie fonnten wir feine Rirde, wie ihre Gefchichte begreifen? Eben weil bie Rirche nicht etwas von Menschen Erfundenes und Gemachtes, nicht etwas durch Willfür eines Menschen Gingeführtes, fonbern weil fie ein lebendig Geworbenes, ein aus bem Beifte Beborenes, nach bem Befege bes Bachothums nur allmälig gur Entfaltung Gefommenes ift, eben barum läßt fich nicht ein bestimmtes Datum angeben, womit ihre

i

Beschichte absolut begonne. Es ift baber fogar miglich, bon einer Stiftung ber Rirche zu reben, weil fich leicht mit biefem Borte Die Vorstellung verbindet, als sei bie Rirde ein freiwilliger Verein von Gleichgefinnten, bie mit bewußter Abficht an bem und bem Tage zusammen getreten seien zu einer Religionsgesellschaft mit ben und ben Statuten, wie bas etwa bei ber Stiftung anberer menfchlichen Besellschaften ber Fall ift. Die Zeit ist zwar noch nicht so ferne, wo man wirklich bie Entstehung ber Rirche sich in ähnlicher Beise bachte, wie etwa bie Entstehung eines wiffenschafelichen Bereins ober einer gemeinnütigen Unftalt; bat man ja aud ben Staat als einen geselligen Vertrag ber Menschen unter einander begreifen zu muffen geglaubt! Allein, Dant fei es ber neuern, auf bie tiefern Lebenggefete gurudgebenben Wiffenichaft, bag wir bon biefer mechanischen und unwahren Betrachtung ber Dinge wieber los geworben find, und bag die lleberzeugung boch mohl unter allen Denkenben feftfteht, Staat und Rirde feien gottlich geordnete, gottlich gewollte Schöpfungen, abnlich ber Schöpfung ber Ratur; Schöpfungen, an benen grar ber menschliche Geift zu allen Beiten in freier Beife fich betheiligte, Die aber gleichwohl über menschliche Berechnung und Willfur weit hinaus liegen, und bie bei allem Eingehen in bie menschlichen Formen, bennoch bas bobere Gefet ihrer Entwicklung in fich felbft tragen, bieweil es ber Schöpfer in fie gelegt Erft von biefem Standpunfte aus gewinnt auch bas Studium ber Bolfer- wie ber Rirchengeschichte fein boberes Intereffe; benn nun haben wir es nicht ju thun mit ben fluchtigen Ginfalle menfdlicher Willfur und Laune, nicht mit einem eiteln Gewel menichlicher Thorheiten und Leibenichaften und bem Spiel'bes Bi falles, fondern eben mit einer Befchichte, bie biefes Ramer wurdig ift, mit einer höhern Rothwendigkeit, die aber gleichmo im Bereiche menfchlicher Freiheit und in beständiger Wechselbeni hung mit ihr fich vollzieht. Wie die einzelne menschliche Seele, e' mal von bem Lebenshauch bes Chriftenthums berührt, und feiner Dacht ergriffen, eine Wiebergeburt erfahrt und bi gungen ber Gnabe nicht als ein Frembes und Tobtes in fic nimmt, fondern biefelben fich ale neues Lebensprincip aneignet, bas fie hinfort bestimmt und geleitet wird, fo feben wir au Welt, fo feben wir gange Bolfer ihre Wiedergeburt feiern.

neues Leben, bas nicht aus biefer Welt fammt, nicht aus ben Bedingungen Diefer Welt zu begreifen ift, tritt gleichwohl in Die Welt ein, um fie ju befigen, ju beherrichen, ju verflaren. Belt ftraubt fich gegen bie Madyt biefos neuen Lebens, es entfteht ein Rampf zwischen bem Alten und Reuen, zwischen Finfterniß In Diefem Rampfe erideinen inbeffen die Wegenfage nicht immer rein und gesondert; auch bas Licht erfährt seine Trubung, aud an die himmlische Wahrheit hangt sich das Diffverftanbniß; Irrthum und Gunde bringen in die Rirche ein und wezeugen in ihr die Truggestalten falfcher Behre und verkehrter Lebens-Selbst bie reinern, eblern Seelen bleiben nicht unberührt ridituna. von bem Sauch ber Gunbe, und barum ift auch bas Spiegelbilb, bas fie gurudwerfen, nicht immer bem Urbilbe getreu, fonbern bon Brrthum, von Leidenschaft, von menschlicher Befangenheit getrubt. Ihr Widerstand genen bas Bofe ichlägt oft in Berkemung bes Guten um, bas auch am Gegner zu beachten ift; ber Geift bes Biderfpruche bemachtigt fich ber allfeitigen, lebendigen Bahrheit und berhartet fie jum Budiftaben, Die Rechtglaubigfeit mird gur Starrgläubigfeit, und die Begeifterung freigert fid jur Schwärmerei. Bur alle biese Erscheinungen, für alle Ruancirungen von Licht und Schatten, wie fie in bem großen Gemalbe bortommen, muß bie Rirdengeschichte ein offenes Muge behalten. Wer nur von bem Standpuntte ber Welt aus die Gefdichte ber Rirde Chrifti betrachtet, ber fieht in ihr nur ein Chaos von Leibenschaften, von menichlichen Thorheiten und Schlechtigkeiten, und unbefriedigt menbet er fich von ihrem Gebiete ab. Wer bagegen mit frommer Gemuthöstimmung in ihr nur Erbaulides fucht, ber wird zwar vieles finden, bas feiner Seele Nahrung giebt, aber eben fo oft wird er fid) auch in feinen Erwartungen getäufcht finden. Die Riechengefdidte bietet und meber rein Weltliches noch rein Dimmlifches, fonbern beibes in mannigfacher Difchung. Das einemal läßt fie uns Blide thun in bas innerfte Beiligthum bes Glaubens, fo bag wir ausrufen möchten, hier ift mabrhaft Gottes Baus, hier ift bie Pforte bes himmels, wahrend bas anberemal wieber biefer himmel fich trubt, bon bufterm Gewölle bes Aberglaubens umzogen. einemal feben wir bie Engel des Friedens fich berabneigen auf Die Erbe, und bas anderemal icheint es, als wolle die Bolle ihren

Abgrund öffnen und als faben wir jene Thiergestalten auffteigen, bie ber Seber ber Apokalypfe uns als bebeutfame Inpen bor Augen Das einemal werben wir hingeriffen zur Bewunderung, gur Unbetung - bas anderemal fuhlen wir und abgeftogen burch ben Noch öfter aber befinden wir une in ber mittlern Stimmung bes rubigen Beobachters, bes nuchternen Rritifers, beffen Aufgabe es ift, bas Richtige vom Unrichtigen, bas Licht von der Binfterniß zu icheiden, jede Ericheinung aus ihren Umgebungen zu begreifen, fie auf ihr Maag zurudzuführen und fo bas geschichtliche Urtheil, wenigstens annähernd, festzustellen. bebarf es nicht nur eines empfänglichen und erregbaren Gefühles, es bedarf ber Beisheit, ber Dagigung, ber Ilmficht; es bedarf jenes Sinnes, ber bie Beifter zu prufen im Stanbe ift. . Dige mir von biefem Sinne fo viel gefdyentt werben, als nöthig ift, wenigstens auf die Spur der Wahrheit zu leiten. In gelehrte Untersuchungen werben wir uns nicht einlaffen. Mandyes, bas nod in ber Untersuchung liegt und worüber die Aften noch feineswegs geschloffen find, werden wir muffen unerledigt laffen; fo weit die Ergebniffe freier und unbefangener Forschung reichen, so weit werden wir auch von ihnen Gebrauch machen. Id werbe mid eben fomohl huten, Unerwiesenes ober gar erwiesen Fabelhaftes nur um bes Effettes willen ale Thatfache mitzutheilen, als id mid auch wieder huten werbe, poreilig über Radrichten ben Stab zu brechen, bie zwar nicht über allen 3meifel erhaben, aber gleichwohl nicht von ber Rritif befeitigt find. 3d werbe bas hiftorifd Ausgemachte, burd vollgultiges Zeugniß Beglaubigte fo viel als möglich zu scheiden suchen von dem einfach Ueberlieferten, und bas leberlieferte wieder von dem rein Erdichteten, dem Legenden= haften. Doch auch bie Sagen und Legenben ber Rirche, felbft wo fie in bas Abenteuerliche und Mahrchenhafte fich verlieren, werbe id nicht mit Stillschweigen übergeben, sondern fie als teue Reflexe bes Beitgeiftes, bem fie angehören, in die Darftellung einflechten, ohne fie jedoch als achte Berlen zu verfaufen. Wahrheit und Dichtung geben in ber Geschichte Sand in Sand; gewaltsam laffen fie fich nicht trennen. Einer forgfältigen Sand mag es bisweilen gelingen, ben Rern aus ber Schale zu lofen, öfter aber muffen wir barauf verzichten, eine völlige Scheidung zu vollziehen.

baß wir jebe so viel als möglich in ihrem eigenen Gewande aufetreten laffen, damit nicht durch unfere Schuld beide miteinander vermengt, und ihre Gebiete untereinander verworren werden. Eines ift so gefährlich als das andere, Dichtung in Wahrheit, als Wahrsheit in Dichtung verkehren, und doch geschieht es so leicht, daß während wir die eine Richtung vermeiben, wir der andern verfallen.

Che wir nun bie Unfange ber Rirche felbst aufsuchen, wird es vor allen Dingen nothwendig fein, ben hiftorifden Boben genauer zu betrachten, auf ben fie Gott hingestellt hat; benn wenn auch bas Chriftenthum nicht aus ben ichon vorhandenen Buftanben zu begreifen ift, fondern vielmehr als ein Neues, als ein noch nie Dagewesenes in bie Belt tritt, so burfen wir boch feine Erichei= nung - nicht ale eine zufällige, geschichtlich unvermittelte Erscheinung auffaffen. Gott thut nichts burch Sprünge, eben fo wenig als alles nach gleichmäßigen Schritten geschieht. Wie in ber Natur, fo giebt es aud in ber Wefchichte außerorbentliche, überrafdenbe Wendungen ber Dinge, Beiten bes Umidwunges, als Sprunge erscheinen, indem fie gubor nicht Beabntes un= erwartet an's Licht treten laffen. Wenn eine geschichtliche Erschei= nung als eine neue Schöpfung zu begrugen ift, fo ift es bas Chriftenthum. Und gleichwohl geht auch biefe neue Schopfung nicht aus einem absoluten Chaos hervor; fie ift vorbereitet, ein= geleitet burd frubere Entwidlungen; fie fdwebt nicht in ber Luft, fle hat eine Bergangenheit hinter fich, einen gefchichtlichen Boben Darum fagt auch bie Schrift fo bebeutungsvoll: unter fich. Chriftus fei erfdienen, ba bie Beit erfüllet war. Wir fonnen bas Chriftenthum nicht blog begreifen, als bas Probutt früherer Beiten; es ift unendlich mehr ale biefes; aber wir konnen es boch wieber nicht als ein Ganges erfaffen, wenn wir nicht es betrachten im innigften Busammenhange mit ber Beit, in ber es erichien. Bir faffen biefe Beit gufammen unter bem Begriff bes Alterthume, ber alten Gefchichte, mahrend mit Chriftus bie neue Beit beginnt; benn er ift, wie Johann bon Müller fagt, "ber Schluffel ber Weltgeschichte, ber bas Alte abschließt, bas Reue er-Diefe gange alte Belt gerfällt nun aber fur bie religiöfe und religionsgeschichtliche Betrachtung in zwei ungleiche Galften, in die heibnische und in die jubische Welt. Die eine umfaßt

Die "Bolfer", Die gleichfam ihrer eignen Entwicklung überlaffen find, obgleich nicht ausgeschloffen von bem emigen Beltplan ber göttlichen Liebe (benn Gott ift ja auch ber Beiben Gott); ihre Religion ift eine wildwachsenbe, ber man die Sonberpflege bes himmlifden Gartnere nicht anmerkt, obgleich er fein Muge and über ihr offen halt; bie andere, weitaus fleinere Galfte bildet "bas Bolf Gottes", eben fo genannt, weil es von Gott felbft ift ermahlt und erzogen worden jum Bolf bes Beile, aus bem bas Beil ber Welt hervorgeben follte. Wir werben fpater Diefen Gebanten noch naber beleuchten, wenn wir erft bas Beibenthum betrachtet haben, worauf wir in Diefer Stunde uns befdranten. Exwarten Sie nicht, daß ich Ihnen alle Die verschiebenen Geftaltungen des Beibenthums vorführe, wie fie bei ben Ginen als Fetifdismus, als Thier- und Geftirndienft, bei ben Unbern als bie Religion bes Feuers und bes Lichtes und wieder bei Undern auf verebelter Stufe als Bergotterung bes Menfchen und ber menfchlichen Ibeale fich barftellen. Gine folche vergleichenbe Religionsgefdichte murbe eine eigene Behandlung erfordern, die außerhalb bes Bereichs unferer engern Aufgabe liegt. Fur und mag es genugen, einstweilen nur bie Gestaltung bes Beibenthums in's Muge gu faffen, mit welcher bas neu auftretenbe Chriftenthum gunachft in Berührung fam und die zu überwinden feine nachfte Aufgabe mar. Merten wir wohl, es ift nicht jenes Beibenthum ber borberafiatifden Culte, bas in ben Budern bes alten Teftamentes uns entgegentritt und wogegen die Propheten eifern, nicht ber Baalsober Molodysbienft ober Achuliches; noch weniger burfen wir an ein Beibenthum benten, wie es etwa ber drifflide Diffionar un= ferer Beit borfindet, wenn er zu ben jogenannten wilben Bolbern bie Botichaft bes Evangeliums bringt. Wir burfen nicht vergeffen, bağ die Aufgabe ber erften Glaubeneboten in bicfer hinficht eine verschiebene war von der ber fpatern Beit. Wenn es (mit wenigen Ausnahmen) in unferer Beit gilt und ichon von bem Mittelalter an großentheils gegolten bat, mit bem Chriftenthum und gum Theil durch dabfelbe Cultur und Civilifation gu ben in Beiftesbumpfheit verfuntenen Bolfern zu bringen 1), fo feben wir bagegen

<sup>1)</sup> Allerdings kommt bas Christenthum auch in unferer Zeit zu Cultur-

bas Chriftenthum bei feinem Cintritt in die Welt einer boben und in mander hinficht vollenbeten Bilbung entgegentreten. mit ben gebilbetften Bolfern bes Alterthums, Die wir felbft noch immer als Muftervölker unserer Jugend vor Augen ftellen, beren Sprachen noch bis auf ben heutigen Ing ber Sprachfinn, an beren vollendeten Runftwerfen ber Runftfinn, an beren großartigen Bolte= und Rechteberhaltniffen ber Ginn fur öffentliches Leben, für Politik und Recht fich ausbildet und ftetsfort fich ausbilden muß, wenn es nicht rudwärts geben foll mit ber menichlichen Bilbung, gerade mit biefen Bolfern ber antifen Welt, bie wir mit Recht als bie flaffischen Muftervolfer in Beziehung auf reinmenfdliche Berhaltniffe betrachten, tritt bas junge Chriftenthum Nicht etwa fest es ber Barbarei eine hohe, bisher in Rampf. nicht erreichte menschliche Bilbung entgegen, sondern vielmehr tritt es mit bem Unfprud, auf, bag bie menidliche Beisheit feiner gottlichen Thorheit weiche, daß auch mas ebel, groß und schon ift in ben Augen ber Menfchen, fich beuge bor ber Knechtsgeftalt, in ber Gott die Menschheit sich zu offenbaren für gut fand. Aus einem verachteten Bolte, meift aus ben unterften Schichten ber menfchlichen Gefellschaft geben bie Manner hervor, bie ber gebilbeten und übergebilbeten alten Welt ben Untergang verfündigen, bamit eine neue Ordnung ber Dinge, bas Reich Gottes auf Erben überhand-Gerade bas aber giebt biefem Rampfe um bas Alte und Neue eine so hohe Bedeutung, macht aber auch die richtige Beurtheilung beofelben boppelt ichwierig. Batte es fich bei biefem Rampfe lediglich barum gehandelt, einem roben Bobenbienfte bie Anbetung Gottes im Geift und in ber Wahrheit, einem barbarischen Volksleben eine fconere, milbere Sitte entgegen zu fegen, mare mit einem Wort ber Gegensat zwischen bem Beibnischen und Chriftlichen ein fcon fertiger, jebem Bernunftigen in bie Augen fallenber geweseu, fo murbe barüber nach 1800 Jahren wenig niehr zu fagen fein; bas Urtheil ber Befchichte mare ein hodift einfaches und auf immer festgestelltes. Aber so ift es nicht. Bis auf ben heutigen Tag ift

wölkern, wie zu den Indiern, Chinesen, zu gebüldeten Mahomedanern und Juden; aber doch find diese Bolker nicht die Träger der Eultur, wie die Griechen und Römer es waren im Alterthum. Im Ganzen ift auch ihnen das Christenthum in Abslicht auf Entur überlegen.

ber Begensat zwischen antifer und driftlicher Weltanichauung, bas Berhältniß, in welcher sich bie klassische Bilbung zur driftlichen zu feten hat, als noch nicht vollkommen erledigt anzusehen, noch ift es eine ber ernfteften und ichwierigften Aufgaben ber Biffenichaft, fich barüber gehörig in's Rlare zu feten. Darum ift es auch ungemein fdwierig, eine allfeitig gerechte Beurtheilung, ja nur eine vollfommen getreue Darftellung bes antifen Beibenthums Wie leicht begegnet es ba ben Ginen, bag fie, bin= zu geben 2). geriffen bon ber Bewunderung ber Untite, jeden Borwurf als engbergig gurudweisen, ber vom driftliden Standpunkt aus gegen bie alte Welt, ihren Staat, ihre Sitten und ihre Religion erhoben wird; wie leicht aber auch geschieht es nun, bag bie Anbern, blog an bie Miggestalt und bas Berrbild fid haltend, Die tiefern religiofen Grundzüge, die verborgenen Reime bes Göttlichen verkennen, die im flaffifden Beidenthum liegen und daß fie fo in ihrem vermeinten driftlichen Gifer auch bas mit verbammen, was feine unvertenn= bare geschichtliche Berechtigung bat. Um nicht in ben einen ober andern Fehler zu verfallen, wird es nothig fein bei ber Betrach= tung ber alten Religionen felbst wieber zu unterscheiben bas Ur= sprungliche und das Entartete, die tiefere religiose Idee, die, wenn auch noch in unflarer Symbolif verhüllt, ben antifen Culten zum Grunde lag, und bie migverständliche Auffaffung berfelben, bie fie in bas Gemeine, in bas Laderliche, ja in bas Unheilige und Unstitliche herabzog. — Wie ganz anders wird boch jett, gerabe bom Standpunkte einer acht driftlichen Wiffenschaft aus, Die Mythologie ber Griechen und Romer behandelt, als etwa noch por 50 Jahren! Dan hat fich überzeugt, daß bamit dem Chriftenthum feine Chre zuwächst, wenn man bie alten Religionen, bie es gefturgt, auf die gleiche Linie fest mit bem Beibenthum ber robeften Fetischheiener. Aber eben fo fest wird auch bei weiterm Studium

<sup>2)</sup> Außer der bekannten Abhandlung von Tholuck: "Das Wesen und die sittlichen Einstüge des Heidenthums, besonders unter Griechen und Kösmern, von dem Standpunkte des Christenthums aus betrachtet" (Neander Denkw. I.), verweisen wir auf Lutterbeck: Die neutestamentlichen Lehrsbegriffe oder Untersuchungen über das Zeitalter der Religionswende, die Borstusen des Christenthums und die erste Gestaltung desselben. Erster Band: die verchristliche Entwicklung. Mainz 1852.

Die Ueberzeugung fich bilben, bag bei allem Ebeln und Schonen ber alten Welt, bod eben bas religiofe Leben ein mit Irrthum umnachtetes Traumleben war, nicht im Stande, bem Bolfe bie ewigen fittlichen Grundlagen zu geben und auf bie Dauer zu fichern, beren bie Menichheit bebarf, wenn fie ihre hochfte und ebelfte Bestimmung erreichen foll. Und fo verschieden auch bie Beftaltungen bes Beibenthums fein mogen, fo weit fich ber hellenische Polytheismus mit seinen vollendeten Runftidealen von dem roben Vetifchismus untericheibet, ein Bug geht burch basfelbe binburd, ber fid überall wiederfindet, ber Bug ber unbefriedigten Sehnsucht, bes unversöhnten Zwiespaltes, ber Bottverlaffenheit bei allem Gottesbienfte, bei aller Gottesfurcht, bei allen Anftrengungen, ber Gottheit fich geneigt zu maden. Auch ba, wo bas religiofe Leben in ruhrenden Bugen hervortritt, ericheint es eben bod gebunden, verfenkt in die Natur und heimgegeben ihren bunfeln Machten und ber Macht eines unbeugfamen Schicffals. fehlt bem Beibenthum bas fichere und freie Bewußtfein um einen Gott und Bater im Simmel, ber ale ber alleinige Schöpfer ber Belt, unabhängig bon ihr, über ihr waltet als ber Allheilige, Allweise und Allgutige; co fehlt bie burchgeführte sittliche Begiegiehung bes Meniden zu biefem Gott und Bater; es fehlt bie tiefere Ginficht in bas Wefen ber Gunbe und mithin auch ber Gun= benvergebung. Die Ibee ber Beiligkeit und Berechtigkeit Gottes, wenn fie auch in einzelnen Momenten ergreifend bervortritt, fonimt nie zu ihrem vollen Rechte, indem bas Bofe auch innerhalb ber Gottheit feinen Git bat. Die Ginheit Gottes fällt entweber auseinander in eine Bielheit ber Gotter ober fie fällt zusammen mit ber Belt; bier Pantheismus, bort Polytheismus, und im Gefolge beiber eine Unklarheit bes Bemußtseins über bie Stellung bes Menschen zur Natur und ihren Gewalten. Daher bie unheimlichen Geftalten bes Zaubermefens und Wahrsagerthums. Die griechische Mythologie hat freilich bas voraus vor ben orientalischen Naturculten; baß fie die Gottheit nicht unter unförmlichen, icheuflichen Thiergeftal= ten, fonbern unter ben ebelften menfchlichen Beftalten verebrt; allein gerade bas Mefthetische an ihr, bas Sinnengefällige, bas Barmonifde in ber äußern Form, führte auch wieder ab von dem eigentlich Religiofen; es galt am Ente mehr, Die Gottheit

burch die Runft zu verherrlichen, als durch heilige Gefinnung. Richt zufällig ift es, wie felbft in ber Sprache bas Schone und bas Gute bem Griechen in Gins jufammenfliegen, und häufig muß bas Erftere ben Mangel bes Lettern, bie vollenbete eble Form ben nichtsmurbigen Inhalt verbeden. Das Schwarmen in Ibealen bei Bernachläßigung ber alltäglichen Lebenspflichten ift ja wohl auch ein Gögendienst, ber bis in unsere Beit fortwuchert; feine Burgel liegt in ber griechifden Welt und ihrer Religion. Einen tiefern fittlichen Ernft, ale bei ber griechischen Mothologie, mag man in bem burch Religion geheiligten Boltoleben ber Romer finden; aber wie bei ben Grieden die Religion in ber Runft und ihren Joealen, jo ging fie bei ben Romern im Staate und bem Staategweck auf. Rur im engften Busammenhang mit ber Befchichte und ben Schickfalen bes romifchen Staates bat bie romifche Mythologie und Symbolik ihre große und ewige Bedeutung. Das individuelle Leben aber, bas Beil ber einzelnen Geele, in ihrer Stellung zu Gott, fommt babei offenbar zu furg, und auch biefe Vergötterung bes Staates und feiner 3wecke hat bis in die neuere Beit hinein ihre Anhanger aud mitten im Chriftenthum gefunden. Uebrigens mag fich über Die eigentliche Bebeutung ber griechischen. wie ber romifden Mythologie bas Urtheil fo ober fo feststellen, bas ift gewiß, bag zur Beit, als bas Chriftenthum in bie Welt trat, diefe Religionen fich bereits überlebt hatten, und bag auch bas Gute und Löbliche, bas wir an ihnen nicht verfennen wollen, nicht mehr im Stande mar, die Dberhand über bas Schlechte und Berberbliche, bas in ihnen lag, zu gewinnen.

## Zweite Vorlesung.

Das heibenthum. (Fortf.) — Die heibnische Philosophie. — Spicuruissmus. — Stoicismus. — Etlekticismus. — Cicero. — Seneca. — Plutarch. — Das sittliche Leben. — Das Jubenthum. — Pharisaer. — Sabducaer. — Effaer. — Sittlicher Zustand zur Zeit Christi. — Die Samariter. — Die Juben in der Zerstreuung. — Alexandrinische Weisheit. — Septnaginta. — Verdindung mit dem Mutterlande.

Wir haben zum Schluß ber vorigen Stunde einen allgemeinen Blick auf das heibenthum ber alten Welt geworfen. Ueber beffen Urfprung und Bedeutung läßt fich Bieles fagen, Bieles bermuthen, und über Bieles lagt fich ftreiten. Es fann aber, wie ich schon bas lettemal andeutete, meine Absicht nicht fein, in biefe Untersuchungen Sie hineinzuführen, und ebensowenig werben Sie erwarten, bag ich Ihnen bie Dhithologie ber Bolfer, mit benen bas Christenthum zunächst in Berührung fam, die Mythologie ber Griechen und Romer auseinander fete. Ihren Grundzügen nady ist Ihnen biefe alte Mythologie bekannt. Sie haben Alle gehört bon ben Göttern bes Dlymps, von ben verschiebenen Bebieten ber Ratur und ber menfchlichen Berufe- und Gefchaftethatig= feit, auf die fich ihre Berrichaft erftredte. Auch ihre Gefchichte und die Geschichte ber Salbgötter und Beroen ift Ihnen fo weit bekannt, ale nothig ift, um fich ein Bild von dem religiöfen Borstellungefreise zu machen, in dem fich die gebildete Phantafie der Didter und ber Runftler, wie bie robere bes Bolfe bewegte. Daß nicht nur bie Rrafte bes himmele und ber Erbe auf befonbere

burch die Kunft zu verherrlichen, als durch heilige Gefinnung. Richt zufällig ift es, wie felbft in ber Sprache bas Schone und bas Gute bem Griechen in Gins jufammenfliegen, und häufig muß bas Erftere ben Mangel bes Lettern, bie vollenbete eble Form ben nichtsmurbigen Inhalt verbeden. Das Schwarmen in Ibealen bei Bernachläßigung ber alltäglichen Lebenspflichten ift ja wohl auch ein Gögendienft, ber bis in unfere Beit fortwuchert; feine Burgel liegt in ber griechifden Welt und ihrer Religion. Einen tiefern fittlichen Ernft, als bei ber griechischen Mythologie, mag man in bem burch Religion geheiligten Boltoleben ber Romer finden; aber wie bei ben Griechen die Religion in ber Kunft und ihren Joealen, fo ging fie bei ben Romern im Staate und bem Staatszwed auf. Rur im engften Bufammenhang mit ber Beschichte und ben Schicksalen bes romischen Staates bat bie romische Mnthologie und Symbolit ihre große und ewige Bebeutung. Das individuelle Leben aber, bas Beil ber einzelnen Geele, in ihrer Stellung zu Gott, fommt babei offenbar zu furg, und auch biefe Bergötterung bes Staates und feiner Zwecke hat bis in die neuere Beit hinein ihre Anhänger aud mitten im Chriftenthum gefunden. Uebrigens mag fich über Die eigentliche Bedeutung ber griechischen, wie ber romifden Mythologie bas Urtheil fo ober fo feststellen, bas ift gewiß, bag zur Beit, als bas Chriftenthum in bie Belt trat, diese Religionen fich bereits überlebt hatten, und bag auch bas Gute und Löbliche, bas wir an ihnen nicht verfennen wollen, nicht mehr im Stande war, die Dberhand über bas Schlechte und Berberbliche, bas in ihnen lag, zu gewinnen.

## Zweite Vorlesung.

Das heidenthum. (Fortf.) — Die heidnische Philosophic. — Epicuruissmus. — Stoicismus. — Etlekticismus. — Cicero. — Seneca. — Plutarch. — Das sittliche Leben. — Das Judenthum. — Pharisaer. — Sabducaer. — Estaer. — Sittlicher Zustand zur Zeit Christi. — Die Samariter. — Die Juden in der Zerstreuung. — Alexandrinische Weisheit. — Septuaginta. — Verbindung mit dem Mutterlande.

Wir haben zum Schluß ber vorigen Stunde einen allgemeinen Blid auf das Beibenthum ber alten Welt geworfen. beffen Urfprung und Bebeutung läßt fich Bieles fagen, Bieles vermuthen, und über Bieles laft fich ftreiten. Es fann aber, wie ich schon bas lettemal andeutete, meine Absicht nicht fein, in biefe Untersuchungen Sie hineinzuführen, und ebensowenig werben Sie erwarten, daß ich Ihnen die Dorthologie ber Bolfer, mit benen bas Chriftenthum junachft in Berührung fam, die Mythologie ber Griechen und Romer auseinander fete. Ihren Grundzugen nach ift Ihnen biefe alte Mythologie bekannt. Sie haben Alle gebort von den Göttern bes Dinmps, von den verfchiedenen Bebieten ber Natur und ber menfchlichen Berufe- und Gefchaftethatigfeit, auf die fich ihre Berrichaft erftredte. Auch ihre Gefchichte und die Gefchichte ber Salbgötter und Beroen ift Ihnen fo weit befannt, ale nothig ift, um fich ein Bild von dem religiofen Borstellungefreise ju machen, in bem fich bie gebilbete Bhantafie ber Dichter und ber Runftler, wie die robere bes Bolfe bewegte. Daß nicht nur bie Rrafte bes himmele und ber Erbe auf befonbere

Gottheiten gurudgeführt murben, die alle wieder unter bem Bater ber Götter fteben, wie biefer felbft bem Schidfal untergeordnet ift; fonbern bag auch wieber bie einzelnen Raturmefen, bag Baume und Blumen und Fluffe und Quellen von Gottheiten befeelt, bag Sandel und Schifffahrt und Acterbau, daß die Runfte bee Friebens, wie die wechselnden Schickfale bes Rrieges von ber Bunft und Ungunft ber Götter abhingen, bag Urmuth und Reichthum, Rrantheit und Gefundheit ihre himmlischen Bertreter, Länder und Städte wieder ihre Schutgötter, einzelne Tempel ihre Drafel, einzelne Menschen ihre Genien hatten, und dag endlich auch wieder in ber ichauerlichen Unterwelt, wohin die Schatten ber Berftorbenen gelangen, eine eigene Götterwelt ihre Berrichaft entfaltete, bag aus ihr bie Furien heraufftiegen, ben Frebler gu verfolgen, daß endlich auch die Schatten ber Berftorbenen felbft wieder bald als fromme Manen, bald als Schredgeifter (Lemuren) auf ber Erbe herumirrten und burd Opfer verfohnt werben mußten .- bas alles brauche id) nicht barguftellen. Rod weniger fann es meine Aufgabe fein, zu beftimmen, mas in diefen Borftellungen ben Griechen, mas ben Römern eigenthümlich gewesen und wie fich die beiden Mnthologien, die mehr und mehr ineinander floffen, ursprünglich zu einander verhielten. Unfere Frage ift vielmehr einfach bie, wie meit ber polytheiftische Glaube, ber auf einer gewiffen Stufe ber Bilbung, fowohl bei ben Grieden als bei ben Römern, Leben und Bedeutung gehabt hatte, noch Geltung hatte zur Beit, ba bas Chriftenthum in bie Welt trat. Heugere Geltung im Staate hatte er allerbinge noch, und zwar im vollften Maage, und auch im Innern ber Menfden murgelte er theilmeife gewiß tiefer, als mancher ichon bamals es fich gefteben wollte. Aber jo viel ift gewiß: unbefangen, unbeirrt und unbeftritten war biefer Glaube langft nicht mehr, und langft hatte er aufgehört, ein allgemeiner und für Alle berfelbe zu fein. Gin fei= nerer Atheismus hatte fich ichon langere Beit vorbereitet, und immer mehr suchten bie Denkenden und Gebilbeten im Bolke ihre eigenen Wege. Die Leichtfertigen spotteten ber Götter, Die Ernstern forschten nad bem tiefern Kern, ber in ber Schale ber Bolfereligion verborgen lag, und auf verschiedenen Wegen erklärte man fich bie Entstehung ber lettern. Wahrend die Ginen in ben Gottern bloge

Naturinmbole, bichterifche Berfonificationen ber Raturfrafte und ihrer verschiebenen Ericheinungen, aftronomisch-physikalische Begiehungen erblickten, lehrten Unbere, Die Gotter feien fterbliche Menfchen gewefen, die fpater bom Aberglauben ber Dienge feien bergöttert worben. 1) Bie viel Recht bie eine ober anbere Erklarungsweise habe, wollen wir hier nicht entscheiben, ba befanntlich bie heutige Biffenschaft hieruber ihr Urtheil noch nicht abgeschloffen hat. Es ift wohl möglich, daß auf beiben Wegen, sowohl auf bem physikalischessymbolischen, als auf bem historischepoetischen die Mythologie entstanden ift. So viel aber ift gewiß; fle mar gur Auflösung reif geworben, und wurde in fid gerfallen fein, wenn auch bas Chriftenthum fie nicht gefturzt hatte. Aber freilich fagen einstweilen die Burgeln bes abgestandenen Baumes noch viel gu tief, als bag man gewagt hatte, ihn mit einem Streid ju fallen. Die Rlugheit wehrte, ben Atheismus offen ju predigen, und befonbere ba, mo bas Staateleben mit religiofen Formen umgeben und geschütt war, ba hielten fich auch bie Bochgeftellten und Bebilbeten ftrenge an fie, gewiß nicht nur aus Menfchenfurcht, fonbern auch aus einer begreiflichen und fogar ehrenwerthen Scheu, an bem zu rütteln, worauf bas gemeine Wefen feit Sahrhunderten erbaut mar. Darum unterschieden bie Romer gu Ciceros Beit zwischen einer burgerlichen und einer philosophischen Religion. Die erftere war bie, bie man um bes Boltes und bes öffentlichen Beifpiels willen mit aller Devotion beobadytete, Die lettere, Die man im Stillen pflegte und über bie man nur mit Gleichgestellten und Gleichgefinnten fid unterhielt. Bir muffen baber, wenn wir die religiofe Stimmung ber Beit allfeitig wollen fennen lernen, auch einen Blid werfen auf bie alte Philosophie, so weit fie bei ben Gebilbeten Die Religion erfegen follte. Befanntlich war es Cofrates (469-399 v. Chr.), ber zuerft die Philosophie ber Grieden, die fich früherhin mehr ber Naturseite zugewendet hatte, auf ben Menichen lenkte und auf bas, mas emig in bes Dienichen Bruft lebt und ihn ale freies und fittliches Befen von ber Natur unterscheibet. Das ift es, mas bie Erscheinung biefes Beifen be-

<sup>1)</sup> Diefe Meinung wurde besonders verbreitet burch Cubemerus aus Meffena (im vierten Jahrhundert vor Chrifto), daher fie die euhemeriftische beißt.

fonbere auszeichnet und mas ihn aud in ben Augen ber Chriften jo boch ftellt, bag er bie Selbftfenntnig obenan ftellend in Beisheit und Gottesfurcht einhermanbelte, bag er auch bas Bolf gu bilben und über feine fittlichen Berhaltniffe aufzuklaren fuchte, und für feine Ueberzeugung heiter in ben Tob ging. Man bat ibn ben Johannes ben Täufer genannt für bie Griechenwelt; ja manche haben ihn fogar mit Jesu felbft in Parallele geftellt. -Sein großer Schuler Plato trat in feine Fußftapfen, faßte inbeffen mehr bie speculative Seite ber Philosophie feines Meifters auf und in bem Maaß, als er fie für bas Denten vertiefte, in eben bem Maag entzog er fie wieber bem Berftanbnig bes Bolfes; befannt ift fein Ausspruch, es fei ichwierig, bas hochfte Wefen gu finden, unmöglich es ber Menge befannt zu machen. findet ber Denfer bei Plato viele Samenforner ber Bahrheit, bie bann fpater auf bem driftlich bereiteten Boben aufgingen und Frucht brachten. In bas Syftem bes icharffinnigen, verftanbesnüchternen Ariftoteles und in die Lehre ber übrigen Philosophen einzubringen, wie fie fich in bie berichiebenen Schulen verzweigt, Mur fo viel haben wir uns zu merten. ift unser Ortes nicht. daß bei ber fortgeschrittenen Bilbung bas Ungenügende ber Bolfsreligion auch bon benen empfunden wurde, bie nicht eigentlich bon ber Philosophie Beruf machten und bag fich fo aus ber ftrengern Schulphilosophie heraus nach und nach 'eine Philosophie bes Lebens bilbete, bie ein Surrogat fur bie Religion werben mußte. So finden wir namentlich zwei philosophische Spsteme ber alten Welt ihren Ginfluß auf die fittliche Gefinnung ber Gebilbeten üben, ben Epicuraismus und ben Stoicismus. Richt mas Epitut felbft (brei Jahrhunderte b. Chr.) über die Ratur ber Botter lebrte, fommt hier in Betracht, sonbern bie Art, wie feine Lehre spater bin bon feinen Anhangern gefaßt und ausgebeutet murbe. Diefem Ginn bezeichnet uns ber Epicuraismus jene Dentweife, bie fich bie Gotter am liebsten vorstellt in behaglicher Rube boch über ber Menfchen Wefen und Treiben erhaben, weder von ihrer Luft, noch bon ihrem Schmerz berührt, Die fich baber auch gleichgultig verhalten in Absidt auf bas Sittlide, und weit entfernt find, burd bas Betragen ber Menfchen im Genug ihrer Geligfeit fich ftoren Diefer religiofen Borfiellung, ber alle Ibee ber Beiligfeit Gottes abgeht, entsprach benn auch bie praftische Lebens= weisheit bes Epicuraismus, die barin beftand, bas Leben in red = ter Beife zu genießen und fich biefen Genuß burch feine Unruhe Des Gemuthes ftoren zu laffen. In feiner Entartung ift ber Epis curaismus bie Philosophie bes Egoismus und ber Genuffucht, eine Philosophie, Die bis int Die neuefte Beit hinein ihre Junger gefunben bat. - Beit ernfter und in fittlicher Beziehung bem Chriftlichen naber ftebend ericheint une ber Stoicismus, ale beffen Stifter uns Beno (340-260 b. Chr.) bezeichnet wird, und bem viele ber Cbelften unter ben Alten ergeben maren. Richt bie Luft und bas wechselnbe Spiel bes Bufalls, sonbern bie allem Dafein zu Grunde liegende, nad ewigen Gefegen maltende Rraft mar bas oberfte Brincip biefer Philosophie, bie nach ihrer theoretischen Seite als Pantheismus fich ausprägte. Wie aber im Gebiete ber Phyfit die Rraft es ift, die alles halt und tragt, fo ift es auf bem fittlichen Gebiete bie Tugenb, bie allein bem Menschenleben Werth und Bebeutung giebt. Richt bie Welt zu genießen, fonbern burch Selbstbeherrschung über fie ju herrschen und mit falter Refignation in bas Unabanberliche fich zu ergeben, zufrieden mit bem Bewußtsein, vernunft- und pflichtgemäß gehandelt zu haben, bas ift ftoische Beisheit. Aber wenn auch diese ftoische Refignation an die driftliche Entfagung und Ergebung erinnern mag, wenn fie mit ihr bas eble Streben theilt, bem Beift über bas Bleifch ben Sieg zu verschaffen, wenn fie bie Tugend nach ihrem innern Werthe und nicht nach ihrem außern Erfolge ichatt, wie gang perichieben find bod wieber beibe von einander in ihrer Ericheinung! Bas dem Chriften Ergebung ift in einen vaterlichen Willen, ber in Allem unfer Beftes beabsichtigt, bas ift bem Stoifer Unterwerfung unter bie eiferne Rothwenbigfeit bes Schidfals, und mas ber Chrift als Gnabengeschent aus ber Sand feines Gottes nimmt. bas rechnet fid ber Stoifer jum fittlichen Berbienft an. Ja, barin begegnen fid ber Epicuraismus und ber Stoicismus, bag beibe eine unüberwindliche Rluft fegen zwifden ber Gottheit und ber Menfcheit; beiben fehlt ber Glaube an ein bie Menfchen liebendes Baterberg. Sind die epicuraischen Gotter zu weich und zu üppig, um an ben menschlichen Leiben theilzunehmen, fo ift bas ftoifche Fatum zu ftarr und zu hart, um fich ber Leibenben zu erbarmen,

und haben wir den Epicuraismus als ben Egoismus ber Sinn-· lichfeit und ber Genuffucht bezeichnet, fo ericheint une ber Stoicismus als ber Egoismus einer in ihren Tugenbftolg fich einbul-Ienden Gelbftgerechtigkeit. - 3mifden Epicuraismus und Stoicismus und neben ihnen ichwankten wieder Undere umber. Bilatus-Frage: was ift Bahtheit? was fann ber Denfch überhanpt Sicheres erfennen über Gott und gottliche Dinge, bat zu allen Beiten ben bentenben Beift beunruhigt, und wenn auch eine Beitlang das eine ober andere philosophische Snftem in ftolger Buber ficht fich rubmte, bas Rathfel ber Belt gelöst zu haben, fo trai biefem zuverfichtlichen Dogmatismus eben fo bald wieber ber Stepticiomus entgegen. Go fehlte es benn auch gerabe in ber Beit, pon ber wir reben, nicht an verneinenben, an zerfetenben Gefftern, Die alles, mas ber Dienich zu wiffen glaubt, in Bweifel zogen und bie an die Stelle einer ausgemachten Babrheit bie bloffe Wahricheinlichkeit als bas Bodifte fetten, wozu es ber Denich gu Dit Diefem Babricheinlichfeiteglauben (Brobabringen vermöge. biliemus) verband fid bann bei benen, die bod nicht alles Bhilofophiren aufgeben wollten, ber jogenannte Etletticismus, b. b. fie wählten, ohne fich an ein bestimmtes Snftem anzuschließen, bas ihnen Bufagende aus ben verschiedenen Suftemen beraus und begnügten fid mit geiftreichen Aphorismen, indem fle auf eine in fich abgefchloffene Erkenntniß verzichteten; namentlich griffen bann bie Beffern unter ihnen bas aus ber Philosophie heraus, was auf bie fittliche Datur bes Denichen veredelnd wirft, fie bearbeiteten bie Moral.

Alls einer ber würdigften Bertreter dieser Richtung erscheint uns Cicero, ber in seinen philosophischen Schriften über die Pflichten des Menschen viel Schönes und Treffendes gesagt, und ben Glauben an Gott und Unsterblichkeit zum höchsten Grad ber Wahrscheinlichkeit zu bringen fich bemüht, aber eben doch es nicht zur Evidenz einer glaubenssesten Gefinnung gebracht hat. — Es ift indessen merkwürdig, wie die heidnische Welt auch in ihrer philosopischen Entwicklung dem Licht bes Christenthums unvermerts entgegen geführt wurde. Gehen wir um einige Menschenalter über Cicero hinaus, so sinden wir, daß zu einer Zeit, als schon Christus aufgetreten, aber seine Lehre nur noch den Erstlingen aus ben Geiden bekannt war, gleichwohl sich bei den Edlern und Beffern

unter ihnen eine Stimmung vorbereitete, Die ber driftlichen ichon um vieles naber fommt, ale bie frubere, antit-beibnifche Stimmung. Es ift bier befondere an zwei Danner zu erinnern, von benen ber eine ber romifchen, ber anbere ber griechifchen Belt angehort, an Seneca und Plutard. - Geneca, ber berühmte Lehrer Nero's, war ein Beitgenoffe unfere herrn. Dag er mit bem Apoftel Paulus in Briefwechfel gestanden habe, ift eine Fabel, aber eine Fabel, beren Entstehung fich eben baraus erflären mag, bag man fich die driftlichen Anklänge in seinen Schriften nicht andere als auf biefem Bege zu erflaren wußte. Geneca ichloß fich mefentlich an die ftoifche Philosophie an, und auch er hat die Barten nicht überwunden, die dem Stoicismus eigen find. Wir wurden dahet viel zu weit geben, wollten wir fagen, feine religiofen lleberzeugungen feien mit ben driftlichen eine gewefen; aber gewiß ift, daß Seneca über die Barte bes Stoicismus binausftrebte, daß er eine Uhnung hat bon einem gnäbigen Gott, ber bie Denichen burch Leiben erzieht, bag er um eine felige Gemeinschaft Gottes ober wie er es noch polytheistisch ausbrudt, um eine Freundschaft ber Götter mit ben Meniden weiß, die ihm höher fteht, als alles, Es ift zwar ber fittliche Charafter was die Welt Glud nennt. bes Mannes bon Reuern in 3meifel gezogen worben; fein Beig, ben man ihm vorwirft, foll fid fchlecht vertragen haben mit feinen ichonen Reben bon ber Verachtung ber Welt. Es mare bieg nut ein Beweis mehr, bag von dem Wiffen des Guten gur Ausübung besselben noch ein großer Schritt ift und bag auch die edelfte Philosophie den Menschen nicht zu erlösen, nicht zu beiligen und zu erneuern vermag, wenn nicht jene innere Umwandlung stattfindet, Die eben bas Chriftenthum als Biebergeburt bezeichnet. Immerhin legt feine Philosophie ein Zeugniß bafur ab, bag, wenigstens nach ber Seite ber Erkenntniß bin, Die Beit bem Chriftenthum entgegen reifte. - Eine ber ebelften Geftalten bes Alterthums ift bie be8 Blutarch aus Charonea in Bootien. Er lebte ungefähr ein halbes Jahrhundert nach Seneca und hielt sich längere Zeit unter Trajan Das Christenthum mar bamals ben Römern nur in Rom auf. als eine verachtete jubifche Sefte befannt, und fchwerlich ift Blutard außerlich bamit in Berührung gefommen. Aber an innern Berührungspunften fehlt es nicht. Dem Aberglauben wie bem

Unglauben feiner Beit ftellte Plutarch ein Gottesbewußtfein ents gegen, bas ben Menschen aufrecht erhalt in allen Wechselfallen bes Gludes und bas ihn auch milbe, ebel und verföhnlich ftimmt gegen seine Mitgeschöpfe. Ihm find bie allmächtigen und allwiffenben Gotter feine Freunde; er weiß, daß fie treu fur ihn forgen, baß er fid bor ihnen nicht verbergen fann weber bei Lag, noch bei Nacht, bag fie ihn begleiten, wohin er geht, bag fie feine Bebanten erforschen und daß fle ihm in Ahnungen und Traumen ihre Gebanken fund thun. Der Tod ift ihm nicht Bernichtung, fondern Bermandlung; ja, einen Anklang an Baulus mogen wir in ben Worten finden, wenn er fagt: "bie Rampfer erhalten ben Rrang nicht, fo lange fie fampfen, fondern nachdem fie ausgefampft und gefiegt haben." "Ich halte, fagt er ferner, ben Tob für ein fo großes und mahrhaft bollfommenes Gut, bag ich glaube, bort erft wird die Seele mahrhaft leben und mach fein, jest aber ift fie einer traumenden zu vergleichen."

Können wir solche Aussprüche ber Heiben vernehmen, ohne an die Worte erinnert zu werben, daß Gott sich keinem Bolke unbezeugt gelassen, und daß der Bater die Menschen zum Sohne hinzieht, indem er sie zum Glauben bereitet? Indessen dürfen wir aus solchen einzelnen Erscheinungen nicht zu viel schließen. Ausnahmen dürfen nicht an die Stelle der Regel treten, und wenn wir daher eine Anschauung von dem Heidenthum gewinnen wollen, wie das Christenthum bei seinem Eintritt in die Welt es vorsand, so müssen wir die Massen betrachten und vor allen Dingen fragen, wie sich die Religion im Leben und zwar im Leben des Bolkes bewährt habe. Dieß führt uns auf die sitte lichen Zustände des Heidenthums.

Daß ben Religionen bes Alterthums alle fittliche Triebfraft gefehlt, wer möchte bieß behaupten? Zeigt uns boch bie Geschichte bes alten Roms, wie ber Glaube an bas Walten ber Götter auch jene Römertugenben erzeugte, bie boch wohl mehr waren, als glänzenbe Lafter, wie die Scheu vor den Rächern bes Bosen vor Frevel schützte, wie bas Berlangen sich ber Gottheit beliebt zu machen, zu großartigen Opfern begeisterte, die manchen Christen beschämen. Aber diese Triebfraft hatte sich nach und nach erschöpft und aus bem Munde ber römischen, wie der griechischen Schriftsteller selbst vernehmen wir die bitterften

Rlagen über ben allgemeinen Berfall ber Religion und ber Sitten. Und wenn wir einmal ben beibnifchen Cultus genauer barauf anfeben, wer tann leugnen, daß in ihm neben ben fittlichen Untrieben bod auch eine Menge unfittlicher Elemente lagen, ja, bag geradezu mit ber Ausubung gewiffer Culte auch bie Ausubung ber ichnöbesten Lafter und bie Entfeglung ber Leibenichaft, bie milbefte Ausgelaffenheit auf's Innigfte verbunden war. Bot boch eben bie Geschichte ber Gotter, wie fie menigstens vom gemeinen Bolksverftande aufgefaßt wurde, nicht nur jeder menschlichen Schwachbeit, fondern auch jedem Berbrechen eine willfommene Entschul-Nicht die Wolluft allein in ihren gräulichften Berdigung bar. irrungen und Diggeftalten, auch blutburftige Graufamteit hatte an bem heibnischen Gottesbienft eine Stupe. War auch bei ben gebilbeten Nationen bes Alterthums bie Beit ber Menschenopfer längst vorüber, fo finden sich gleichwohl noch Refte berfelben in ber romischen Sitte. So berichtet uns ein Rirchenbater, bag jabrlich bem Jupiter Latiaris ein Mensch sei geopfert worben. bieg bahin zu verftehen, bag an bem Sefte biefes Gottes öffentliche Fechterspiele gefeiert wurden, wobei ein Menich um's Leben fam, beffen Blut als Guhne für die Gottheit betrachtet und als Libation bargebracht wurde. Und auch sonst noch fanden eigentliche Men= wenigstens außerorbentlicher Beife, ftatt. Octavius (Auguftus) nach ber Einnahme von Berufia breihunbert von benen, die fich ihm ergeben hatten, bem Dibus Julius bin= Ueberhaupt aber beuten die Thierfampfe, die Fechter= ichlachten. fpiele, nach benen bas romische Bolf so gierig war, wie nach bem täglichen Brote, auf einen Buftand ber öffentlichen Sitte, ben wir faum mit ber Bilbung reimen fonnen, ber fich basfelbe Bolf ruhmte. Was follen wir zu ber Sklaverei fagen, die felbst von edlern Beiben, wie von Cato, als etwas gang Natürliches, fich von felbft Berftehendes betrachtet wurde? Wie wenig war im Ganzen bie Che geheiligt? In ben guten Beiten bei ben Romern mar fie es allerbinge; weit loderer maren hierin bie Sitten ber Griechen, bie aber fpater auch von ben Romern nachgeahmt wurden. ftand bas Beib in feiner Burbe unter bem Manne! Gingelne eble Römerinnen, wie Cornelia, die Mutter ber Gracchen, machen auch bier eine Ausnahme. Die Erziehung, großentheils ben Sflaven

überlaffen, wie fehr murbe fie im Allgemeinen vernachläßigt! wie einseitig, meift nur auf bie 3mede bes Staates, auf ben Rrieg berechnet, mar fie auch in ihrer beffern Geftalt! Bas aber namentlid ber alten Welt eigenthumlich ift, bas ift bie Abgefchloffenbeit im Bolfoleben. Dit welcher Berachtung rebete ber Grieche von bem Barbaren! Feind und Frembling wurden bon bem Romer mit bemfelben Worte (hostis) bezeichnet. Die allgemeine Denschenliebe, wonach Jeber in bem Andern ein Befen feiner Art erfennt, gleichviel unter welchem himmelsftrid er geboren, welcher Rlaffe von Menichen er in ber Gefellichaft zugetheilt fei, mar ber alten Welt fremb, und auch hier erhoben fich nur Einzelne, wie ein Blutarch zu ber Uhnung besfelben. Man wird uns freilich entgegen halten; auch bei ben Chriften fanten fich biefelben Lafter, biefelben Gebrechen, bie wir an ben Beiben tabeln, und berfelbe Mangel an Liebe, die gleiche Selbftsucht trete uns in ber driftliden Welt entgegen, wie in ber heibnischen. Das ift leiber nur zu wahr. Aber wir burfen nicht vergeffen, mas bie Chriften bierin fundigen, bas thun fie gegen ihre Religion, bas fieht im ichreienben Wiberfpruch mit ben Grunbfagen, ju benen fie fich betennen; wahrend im Begentheil bie beibnifchen Lafter großentheils ibre Rechtfertigung finden in ber beibnischen Religion felbst und ihre ichonften Tugenben eine Frucht find, bie nicht auf biefem Stamme gewachsen ift. Der lafterhafte Chrift bleibt hinter feiner Religion jurud, ber tugenbhafte Beibe geht über fie hinaus; ber Gine ift ichlechter, ber Unbere besser als seine Religion. Doch, wie man aud weiter noch über bas Wefen und die fittlichen Ginfluffe bes Beibenthums im Allgemeinen urtheilen moge, bas ift gewiß. bağ eben zu ber Beit, ba Chriftus als bas Beil ber Belt erichien, ras sittliche Berberben ben bochften Gipfel erreicht hatte, wie es Paulus im erften Brief an die Romer als bie Frucht bes Beibenthums ichilbert, und bor allem flog biefes Berberben in ber hauptftabt ber Belt gufammen. Das alte Rom, einft eine "ber berge aller Tugenden", nach bem Ausbrud eines fpatern Geschichtidreibers, wie mar es jest eine Berberge aller Lafter geworben! Gin Beuge bafur ift Livius, ber feine Gefchichtsbucher mit bem Befenntnig beginnt, bag bie Beiten, in benen er fdrieb, meber Die Menge ber Lafter nod) bie Beilmittel bagegen zu ertragen im

Stande feien. Gben fo ergießen fich bie Dichter, bor allem ber Arenge Juvenal in Rlagen und Gathren über bie Berborbenheit Seneca fagt 2): alles ift voll von Berbrechen und Laftern; es wird mehr begangen, als was burch Bewalt gebeilt Gin ungeheurer Streit ber Bermorfenheis wirb werben fonnte. gestritten. Dit jebem Tage madist bie Luft zur Gunbe, mit jebem Tage fintt bie Scham. Berwerfend bie Achtung por allem Beffern und Beiligen, ftust fid bie Luft, wohin es fei. Das Lafter berbirat Ach nicht mebr. So öffentlich ift die Bermorfenheit geworben und in allen Gemuthern ift fle fo fehr aufgelodert, bag bie Unschuld nicht mehr felten, sonbern feine ift. Darum wendet Seneca bie Schilberung bes eifernen Beitalters, wie fie Dbib uns giebt, auf bie Beit an, die er erlebte. Das die Stimme ber eblern Beitgenoffen felbft. Uebrigens fehlte es ber alten Welt nicht an Ahnungen einer bevorftebenben gewaltsamen Umgestaltung allet fittlichen Berhaltniffe. Bir wollen uns nicht auf die fibyllinischen Oratel berufen, bon benen fpater bie Rebe fein wird; aber hofften nicht auch, mit hinweisung auf die Sibnllen, die Dichter bes Mugufteifchen Beitaltere, hoffte nicht ein Birgil'3) - ober wenn Soffen zu viel ift, - verfette er fich nicht wenigstens mit feiner bichtenben Phantafte in eine Bukunft befferer Tage, ba bas eiferne Beitalter aufhören und bas golbene gurudfehren werbe, ein Beitalter bes Friedens, ba bie Ratur ihre Baben willig bem Menichen in ben Schoof fcuttet, ba bas Rind mit bem Lowen weibet und bas Gift ber Schlange nicht mehr foll gefürchtet werben? - Und wenn er aud bas gludfelige Rind, mit bem biefes golbene Beitalter beginnen foll, in gang anbern Umgebungen fudyte, als in benen es geboren marb, so ging neben biefer Dichtung eine Sage 4), beren bie Gefchichtschreiber ermahnen, bag aus bem Drient, bag namentlich von Jubaa aus bie Welt werbe erobert werben.

Rad biefem jubifden Lande und bem Bolte ber Juden richten wir jest unfere Blide.

Das Beil, fagt ber Berr, fommt von ben Juben, und

<sup>2)</sup> Sen. de ira II. 8.

<sup>3)</sup> in ber vierten feiner Eclogen.

<sup>4)</sup> Tac. Hist. V, 13.

bamit bezeichnet er fein Bolf ale bas Bolf bes Beile. - Unfere moberne Bilbung hat fich an biefem Gebanten vielfach geftogen, und biefelben, welche bas antite Beibenthum nicht genug erheben konnten feiner Sumanitat wegen, haben nicht unterlaffen auf bie niedrige Stellung bingumeifen, welche bas Judenthum, in Abficht auf außere Macht sowohl, als in Absicht auf Biffenschaft und Runft, ben großen Bolfern bes Alterthums gegenüber einnimmt. Wie? hat man gefragt, foll gerade biefes Bolt bas ausermablte Bolf Gottes fein? Dan hat babei vergeffen, bag es nicht bie menfclichen Borguge find, um berenwillen Gott biefes Bolf ermablte, fondern daß im Gegentheil ber große Beilsplan an ihm fich ber-"Die Befchichte Ifraels, fagt ein tieffinniger wirklichen sollte. beutscher Theologe 5), ift eine fortgefeste Gottesthätigfeit, eine Ar beit Gottes felbft am Bolte. Die Natur bes Bolfes Ifrael ift nichts weniger als burch fich felbft liebenswürdig; fie theilt in vielfacher Weise bas Raube, Grausame und Tropige, was bie übrigen cananitischen Bolferichaften darakterifirt. Aber es fam gerabe barauf an, thatfachlich nachzuweisen, bag bas Schöpfen und Graben aus ber Tiefe bes eignen Wefens nicht zur Lösung ber Aufgabe bes Menidengeichlechts, bag bie natürliche Liebenswurdige feit nicht zum Gefühl ber vollen Garmonie führe. Darum mußte ber Stoff, an welchen ber göttliche Runftler feine Arbeit manbte, ein fo rober und ungefüger fein, um flar zu zeigen, wie bas Element, bas in ber Geschichte zu Tage trat, nicht aus bem go fchichtlichen Bufammenhange bes Menfchengefchlechts entwickelt werben tonnte, fonbern bag es aus ben Tiefen bes ichopferischen Le bens felbit entipringen mußte."

Wenn wir früher ben gemeinsamen Charakter bes Seibenthums als ben ber Gottverlaffenheit, bes Suchens und Gehens eigener Wege bezeichnet haben, so besteht nun bas Eigenthümliche bes Volkes Irael eben barin, baß bieses Volkes Leben rein bedingt ist burch sein Verhältniß zu Gott. Es hat und kennt keine and bere Nationalität, als bie ihm sein Gott selbst giebt. Und bieser Gott bes Volkes, er ist, bas weiß jeber Iraelite, bas ist bie Grundlage seines Glaubens, er ist zugleich ber alleinige Gott, ber

<sup>5)</sup> Chrenfeuchter, Entwicklungegeschichte ber Menschheit S. 105.

Schöpfer himmels und ber Erbe, und außer ibm find feine Gotter. Mag auch bas Bolf noch fo oft von biefem einen lebenbigen Gott abgewichen fein und fich ben Gogen zugewendet haben, immer wird biefes als Gunbe empfunben, als Gunbe gerügt, als Gunbe erfannt und gestraft. Die Ibre ber absoluten Beiligkeit, wie bes ewigen Erbarmens Gottes, Ibeen, bie gerade ben beibnifchen Religionen fehlt, bilben bie Grundibee bes hebraifden Monotheismus. Rrael ift das Bolt bes Gefenes und bas Bolt der Berbeiffung zugleich: es bat Mofen und die Propheten. Seine Berfaffung ift eine rein theofratische, wie bei feinem andern Bolfe. Gott ift ber Berr und Ronig bes Bolfes; fein Wille nicht nur bas oberfte, fonbern bas einzige Gefet. Die Welt außer biefem Gottesftgate ift bie Belt ber Luge, ber Richtigkeit, bes Abfalles von Gott, bem Lebenbigen. Bernichtung ober Unterwerfung unter ben einen In Abraham follen fie gefegnet, Bott ift bas Loos ber Weltvölfer. unter Davide Bepter follen fle vereinigt werben. Man bat bief einen einfeitigen, einen befdyrantten Particularismus genannt, und es muß Jebem fo vortommen, ber bas weisfagenbe Element vertennt, bas eben in biefer Gefdichte liegt, und ben inpifchen, fombolifden Charafter, ben biefe Gefchichte hat. Dag bas Bolt Ifrael eben nicht blog ber Wegenwart angehörte, bag es ale ein "Bolt ber Butunft" zu begreifen ift, bas nicht nur einzelne und abgeriffene Weiffagungen in fich nahrte, fondern in feiner gangen Anlage und in feiner eigenthumlichen Entwicklung eine Beiffagung ift, bas haben tiefere Gefchichtforicher langft erfannt und ausgefprochen, und felbft bie, welche tein Bebenten tragen, an Die Ginzelheiten feiner Gefchichte ben Dagiftab hiftorifcher Kritif zu legen und bas Menschliche in ihr menschlich zu beurtheilen, haben gleich= wohl biefe höhere Miffion bes Bolfes und feine prophetische, porwartsweisenbe Bebeutung in ber Beltgeschichte nicht verkannt.

Die Geschichte bes Bolkes Ifrael von Abraham bis Moses, von da bis zu den Richtern und Königen, die Zeiten seiner Erhöhung, wie feiner Erniedrigung, seiner Begführung in die Gefangenschaft und seiner Rückehr in das Land der Bäter sind Ihnen Allen in ihren Grundzügen bekannt, und unsere Aufgabe kann es nicht sein, sie hier weiter auszuführen. Indem wir uns begnügen, daran zu erinnern, fragen wir einzig: wie stand es mit diesem.

Bolte unmittelbar bor ber Beit und gu ber Beit, ba Chriftus unter ibm auftrat? hier muffen wir anknupfen an bie Leibensichule Diefe batte in mancher hinficht erziehend und läuternb Ginerfeits hatte fich fein Blid erweitert; auf bas Bolt gewirkt. felbft ber Rreis ber religiofen Borftellungen hatte an Ansbehnung gewonnen, anderfeits aber mar die Unhänglichfeit an die vaterliche Religion burch bas Wohnen im fremben ganbe nicht gefchmacht, fondern burch bie berbe Entbehrung nur um fo mehr gefraftigt morben. Dit beiligem Gifer ward nach ber Rudfehr über ber Reinheit bes Gottesbienftes gewacht, und als unter ber fprifchen Berrichaft bes Untiochus Cpiphanes (176-164 v. Chr.) ber Temvel entweiht und beionisches Wefen mit Gewalt bem Bolte aufge brungen murbe, ba erhoben fid bie fubnen Gobne bes Mattathias, Die Maccabaer und es entwidelte fid ein Selbenmuth, ber auch ben Seinden Achtung abnothigte. Das war aber auch bas leste Auffladern theofratifder Begeifterung. Die rühmliche Anbanglichteit an das Gefet, das in den Schulen bes Landes (Synagogen) gelefen und ertlart murbe, artete bald in einen tleinlichen Buchftabenbienft und todtes Satungemefen aus, bas befonbers an ber Secte ber Pharifaer feine Pfleger fand, mahrend die beim Bolfe weniger beliebten Sabbucaer einem vornehmen Unglauben bul-Man tann bie Pharifaer in einer gewiffen hinficht ben Stoitern, die Sabducaer ben Epifuraern vergleichen. Jene bielten ftrenge am Gefet, nahmen aber auch bie Lehren auf, bie fich feit bem Eril weiter entwickelt hatten, wie namentlich bie Engellehre und bie Lehre bon ber Auferftehung. Die Cabbucaer bagegen ber, warfen und verspotteten biefe Lehren, unter bem Bormanbe, bag fie nicht ausbrudlich im Gefet enthalten feien. Die Effaer an ber Westkufte bes tobten Meeres führten ein ftilles, beschauliches Leben und griffen weniger in das Bolfeleben ein, weghalb auch ihrer im neuen Teftament nicht gebacht wirb. Ein Bufammenhang Chrifti und feiner Junger mit ihnen lagt fich nicht nachweifen.

Nicht ohne Bebeutung für bas religiöse und sittliche Leben ber Juden war ber Berluft ihrer politischen Selbstständigkeit und ihre Abhängigkeit von Rom. Der Streit zwischen ben beiben Brübern Hyrkan II. und Aristobulus II. hatte, um 63 v. Chr., ben römischen Feldherrn Pompejus als Schiebsrichter ins Land ge-

Dan weiß, wohin zu allen Beiten frembe Intervention Bombejus erfturmte Berufalem und führte ben Ariftobulus nebft einer Ungahl gefangener Juben nach Rom. fangern Unruben und Regierungewechfeln, Die hier nicht weiter auszuführen fint, warb bas Saus ber Dacrabaer auf immer ge fturge, und es gelangte ber ibumaifde Burft Beebes auf ben Thron von Jerufalem. Durch feine Graufamteit, wie burch feine Anbanglichteit an ausländische Gebrauche (er führte beidnische Fefte und Spiele ein), machte er fich beim Bolfe verhaft, wahrend et bagegen fich baburd wieber beliebt zu maden fuchte, bag er ben Tempel zu Jerufalem, ben Gerubabel nach ber Rudtehr aus bein Gril wieber hatte aufbauen laffen, umbanen und aufs prachtigfte In feinem Teftamente theilte Berobes, ben bie berftellen lief. Befthichte nur mit Unrecht ben Grofen nennt, bas Land unter feine brei Gobne, Archelaus, Antipas und Philippus. Raifer Auguftus beftätigte erft biefe Theilung, vereinigte aber, nachvent Archelaus mar verwiesen morben, feinen Untheil Judaa mit Gamaria und Joumaa zu einer rouifden Broving (Proving Spria); welche von Rom aus burch Brocuratoren (Statthalter, Landwfleger) vermaltet wurde. Der erfte berfelbe war Copponius; ber aus bet Leibensgeschichte bes herrn befannte Bontius Bilatus bereits ber Noch behielt inbeffen bas Sobepriefterthum mit feinem boben Rathe (Synebrium, Sanbebrin) eine gewiffe Bewalt in geiftlichen Dingen, und eben biefes Bufammenwirken verfchiedener Dachte eines Berodes (Antipas), Bilatus und bes hohenpriefterlichen Rathes tritt uns recht auffällig bei ber Verurtheilung Jefu vot Augen.

Welche sittliche Nachtheile diese Verhältnisse mit sich führten; geht ebenfalls aus dem neuen Testament hervor. Allervorderst macht sich der Haß des Boltes gegen seine Unterdrücker bemerklich und mit diesem Sasse verbindet sich der Hang zu Aufruhr und Empörung. Wie wenig hätte es Jesum gekostet, dieses Hanges sich zu bemächtigen, wäre es seine Absicht gewesen, ein irdisches Reich zu stiften! Zur Entstitlichung des Volkes dienten unter anz berm auch die Zollverhältnisse. Seit Palästina seine politische Selbstständigkeit verloren, wurde es den Römern zinsbar. Nun wurden die Zölle der Provinzen an römische Große verpachtet, die

in bem Lande felbft wieber ihre Beamten hatten, bie ben Boll Das find eben bie Böllner bes neuen Teftaeintreiben mußten. mentes, bie fo oft mit ben Gunbern und ben Beiben gufammen-Schon ihres Geschäftes megen maren fie naturlich geftellt merben. bem Bolte verhaft, und ba biefes Gefchaft fie überbieg in beftanbige Berührung mit ben Beiben brachte, fo ftellte man fie biefen Gben fo verhaft, als bie Bollner, maren bie hoffdrangen bes Berobes, die fogenannten Berobianer, die mit ben anti-nationalen Sabbucaern gemeinsame Sache machten, mahrend ber jubifche Rationalftolz burch bie Pharifaer aufrecht erhalten marb. biefer Rationalftolz bei völligem Mangel ber innern Burbe und ber außern Macht fonnte nur einen widerwartigen Ginbrud machen, und bas Bewußtsein: "wir find Abrahams Rinder", fonnte iest nur noch bagu bienen, bie Gemuther gegen bie Wahrheit gu berharten, burch die fie allein hatten frei werben konnen. nige achte Fromme, "achte Ifraeliten ohne Falfch" feben wir als bie "Stillen im Lanbe" aus ber berberbten Daffe berbortreten, und mabrend biefe entweber bas Jody ber Rnechtschaft in ftumpfer Bertroffenheit trug ober es abjufchutteln Diene machte, hoffte ber fleinere, aber beffere Theil bes Bolfes mit Simeon und Ganne auf den rechten Troft Ifraels.

Wenn die Buftande ber paläftinensischen Juden für uns wichtig find, weil eben in biesem Lande und unter diesem Bolte bas Seil ber Welt geboren ward, so verdienen dagegen die Juden außer Balaftina ober die Juden in ber Berftreuung von uns besonders beachtet zu werden, weil hier die Faben uns an die Sand gegeben werben, an benen die Berbreitung des Christenthums unter ben Geiden fortgeleitet werden konnte.

Borerst noch ein Wort über die Samariter. Es ift aus ber jubischen Geschichte befannt, wie bei der Abführung des Boltes in die Gesangenschaft (722 v. Chr.) einige, und zwar aus ben geringern Rlassen, im Lande zuruckblieben und in der Volge mit heidnischen Colonisten sich mischten; daher wurden sie von den aus der Verbannung zurückgekehrten Juden als unrein und als unwurdig betrachtet, bei dem neuen Tempelbau sich zu betheiligen. Auf das fruchtbare hügelland zwischen Juda und Galilaa zurückgebrangt, erhielten die Bewohner Samariens, zur Zeit Alexanders

ves Großen, ihren eigenen Tempel auf dem Berge Garizim (bei Sichem), der aber 109 v. Chr. nach zweihundertjähriger Dauer von Johann hyrkan wieder zerftört ward; nichts desto weniger blieb den Samaritanern die höhe selbst heilig. Aus verschiedenen Bügen des neuen Testamentes kennen wir nun die gegenseitige Abneigung der Juden und Samariter, sehen aber auch wie Jesus über diesen Gegensat hinauswies auf eine Zeit, da man weder an dem einen noch an dem andern Orte, sondern da alle wahren Berehrer Gottes ihn allenthalben andeten werden im Geist und in der Wahrbeit.

Wie nun die im Lande gurudigebliebenen Juden fich mit ben fremben Unfieblern vermifcht hatten, fo finden wir nun auch wie ber umgekehrt, bag nach erlangter Erlaubnig, nach Balaftina gurud. gutehren, nicht alle Juben bon biefer Erlaubnig Gebrauch machten, fondern daß eine bedeutende Angahl berfelben in ber Fremde blieb und fich beträchtlich vermehrte und ausbehnte. Biele Taufenbe von ihnen blieben (nach Josephus) in Babylon und Medien, ben urfprunglichen Gis ber Befangenichaft. Eine Colonie gog unter Alexander bem Großen nach Megnpten und fiebelte fich in bem neu erbauten Alexanbrien an. Diefe alexandrinischen Juden eigneten fich griechische Bilbung und griechische Sprache und Sitte an und hießen barum Belleniften (Griechlinge). Sie blieben zwar ber Religion ihrer Bater getreu; aber ba fie babei aud auf bie griedifche Beisheit nicht verzichten wollten, fo verfielen fie auf ben Ausweg, zu behaupten, Diefe griechische Weisheit fei nur ein Ausfluß ber in ben Schriften bes alten Teftamentes geoffenbarten Babrbeit, und es tomme nur barauf an, bag biefe Schriften nach bem Beifte und nicht nach bem Buchftaben gebeutet murben. Dieß führte zu jener eigenthumlichen, fogenannten alleg orifchen Schrifterklarung, bie aus ber Bibel alles zu machen verftand und auf biefem Wege eine feltsame Fuston erzielte zwischen Offenbarung und Bhilosophie, amischen Altem und Neuem, zwischen Judenthum und Griechenthum. Diefe alexandrinischen Juden bedienten fich auch ftatt ber hebraifchen Bibel einer griechischen Uebersepung berfelben, die auf Beranftaltung bes Ptolomaus Philabelphus um 277 v. Chr. durch eine Anzahl Juden (bie Sage nennt ihrer 70) auf ber Infel Pharus bei Alexandrien verfaßt morben mar, und bie

man gewöhnlich bie Septuaginta nennt. Welche Anknupfungspunfte eine folche griechische Ueberfetung benen bot, welche bas Evangelium bei ben bes Bebraifchen untunbigen Beiben vertunben follten, liegt auf der Band. Bir werben fpater überhaupt noch Belegenheit haben, ju feben, wie eben biefes griechische Jubenthum eine merkwürdige Brude wurde, über welche bas von ben Juben ausgebenbe Chriftenthum in die Beibenwelt einzog. - Bie nach Alexandrien, fo hatte fich bas Jubenthum auch nach Arabien, nach Syrien, namentlich nach Untipchien, nach Phrygien, Lybien, überhaupt nach Rleinasten, und von da weiter nach Griechenland verbreitet, und (wie wir foeben vorbin bemerft haben), fam es unter Btolemans aud nach ber Sauptftabt ber Welt, nach Rom. eigenes Quartier, jenfeits ber Tiber, wurde ben romischen Juden jum Bohnfit angewiesen. --- Alle Diese im Ausland wohnenben Juben behielten indeffen immer den Tempel zu Berufalem, als ben beiligen Mittelpunft ihres Gottesbienftes im Muge. Nicht nur entrichteten fie bie übliche Tempelfteuer, fonbern fo weit es ihnen nur immer bie Berhaltniffe erlaubten, gogen fle in größern ober fleinern Schaaren unter bem Singen der Pfalmen hinauf auf bie großen gefte nach Jerufalem, um bort in Bemeinschaft mit ben Brudern angubeten ben Gott ber Bater, und geftartt und geboben burd bas Gemeingefühl fehrte wohl Mancher wieber im Innern befeligt an feinen Bohnfit unter ben Beiben gurud und ruhmte ihnen bie Berrlichkeit feines Tempels und bes beiligen Lanbes. 4)

So sehen wir, daß die Scheidemand zwischen Juden und Beiben, welche die Geschichte aufgerichtet, auch durch die Geschichte wieder zu schwinden anfing. Römisches Wesen war, freilich mit Gewalt und unter großem Widerstreben des Boltes, in Balatina eingedrungen, und umgekehrt waren Juden mit ihrem Glauben und ihrer Sitte, an der fie zähe festhielten, in die weite Beibenwelt zerstreut. Bei all dieser Bähheit fehlte es nicht an mannigfachen Berührungspunkten, und wie der Jude griechische Sitte und griechisches Wesen aunahm, so blieb auch das heidenthum nicht ganz von judischen Einfluffen frei. Im Allgemeinen zwar waren

<sup>6)</sup> Mit lebenbiger Anschaulichkeit fint biefe Berbaltniffe bargestellt in "Belone Ballfahrt nach Bernfalem" (von Strauf).

bie Juden ben Beiben verhaft. Eben bie Babbeit, womit fie fich abschlossen, die Eigenthümlichkeit ihrer Religion, die nicht wie bie heibnifden Religionen eine Bermifdjung mit ber romifden Staatsreligion zuließ, erbitterte bie Gemuther gegen fle. Tacitus wirft ihnen ihre Gehäffigkeit vor und nennt fie bas abicheulichfte ber Bolfer 7), und fprudywörtlich wurde ber Jude gur Bezeichnung abergläubischer Gefinnung 8). Aber mertwurbig! Gerade biefer fogenannte Aberglaube mar es wieber, ber bie Beiben anzog. Biele, benen weber ber heibnische Bolksglaube noch bie heibnische Philosophie Befriedigung gewährte, wandten fich ben gebeimen Runften gu, wie fie von fogenannten Goeten und Thaumaturgen (Bunberthatern), die bas Land burdjegen, geubt murben. waren absonberlich bie Juben in biefen dalbäifden Runften bewandert, und fo wurde bei ihnen Rath und Troft gefucht, wo die heidnische Beisheit nicht ausreichte. Aber auch ein edlerer Bug als bloß ber bes Aberglaubens, führte mande bem Jubenthum entgegen. Der Glaube an ben einen Gott, Schöpfer himmels und ber Erbe, an einen unfichtbaren, in fein Bilb zu faffenben Prein geiftigen Gott mußte fid ber nadhenkenben Vernunft manches Beiben empfeh= len, und so sehen wir namentlich von den Beiden, die in Balastina lebten, (wir erinnern an ben Hauptmann Cornelius zu Cafarea) fid anfdliegen an ben jubifden Monotheismus, ohne bag fie beghalb formlich burch bie Beidneibung jum jubifden Glauben über-Es find bas bie, welche und im neuen Teftament getreten maren. als bie "gottesfürchtigen Beiben" bezeichnet werben und bie man auch die Profelyten bes Thors nannte, weil fie im Borhofe bes Tempels fich aufhalten und bem Gottesbienfte beimohnen burften. Seltener waren bie fogenannten Profelyten ber Berechtigfeit, welche formlich (burch bie Beschneibung) jum Judenthum übertraten; boch fehlte es aud an folden nicht, und wir wiffen aus bem neuen Teftament, welchen Gifer Die Juben, namentlich Die Pharifaer anwandten, folde Profelyten zu gewinnen, und wie ber Berr ihnen vorwirft, bag fie Land und Meer burdziehen, einen Judengenoffen gu machen, und "wenn er's worben ift, macht ihr aus ihm ein

1

<sup>7)</sup> Tac. Hist. V, 5. und V, 8. (deterrima gens.)

<sup>8)</sup> Hor. Sat. I, 5. Credat Iudaeus Apella.

Rind ber Gölle, zwiefältig mehr, benn ihr feib." — In anderer Beife follte baher bie Beiffagung fich erfüllen von ber Sammlung ber Bolter auf bem heiligen Berge Gottes.

Als die Zeit erfüllet war, da fandte Gott seinen Sohn. — Sat die bisherige Betrachtung uns an das Wort des Apostels erinnert, daß "Gott Alles, sowohl bei Beiden als Juden, unter ben Unglauben beschloffen, damit er sich Aller erbarme" (Röm. 11, 32), so lassen Sie uns in der nächsten Stunde der Zeit des erschienenen Geils, der Person des Beilandes selbst und der Stiftung seiner Kirche näher treten.

## Dritte Vorlesung.

Beltlage zur Zeit ber Geburt Christi. — Geburtsjahr und Geburtstag. — Iohannes ber Täufer. — Jesus Christus. — Die evangelischen Berichte über ihn. — Die Stiftung ber Kirche burch einen Gekreuzigten.

Das jubifche Bolt, von bem wir in ber vorigen Stunde gesprochen haben, trug ben Reim feiner Auflofung bereits in fich. Der Bermefungegeruch jog bie Abler berbei, bie in immer engern Rreifen es umschwirrten. Go weit wir unsern Blick schweifen laffen über die damalige Welt, so weit beinahe feben wir diese Feldzeichen ber römischen Abler aufgepflanzt: nordwärts bis an ben Rhein und die Donau, oftwarts bis an ben Euphrat, westwarts bis gum atlantifden Deer, fubmarte bie an bie arabifden und afrifanischen Büften. In einem Beitraum von fleben Jahrhunderten war bie von Romulus gegründete Stadt ber fieben Bugel zur allmächtigen Weltftabt, jur Beberricherin ber Bolfer geworben. Das Erbtheil früherer Eroberer, eines Chrus, eines Alexanders mar großentheils bon ber Allgewalt bes romischen Namens verschlungen, und mit bem Reichthum und ben Schäten ber alten Welt war auch bie Summe ber geiftigen Bilbung auf biefen Namen übergegangen. Griechisches Leben, griechische Sprache, griechische Dichtung und Runft murben nicht nur in Athen und andern griechischen Städten burch blubende Schulen gepflegt, fie hatten ihren Mittelpunkt, ihren Beerd in Rom felbft. Bier fant auch jeber Cultus Dulbung Der gange Weltverfehr ging bon ba jeber Gott feinen Tempel. Brachtvolle Geerftragen aus und ftromte babin wieber gurud. burchzogen bas Reich und erleichterten ben Bertehr ber Bolfer.

Sanbel, Schifffahrt, Gewerbe blühten. Der Sinnengenuß war aufe Bodfte gefteigert und burd eine feinen Zweden bienenbe Runft verfeinert. In Abficht auf Bilbung und Litteratur führt biefes Beitalter ben Ramen bes golbnen. Rach ben langen, blutigen Burgerfriegen, die Rom im Innern verzehrten und ber Republif ein Enbe machten, mar ber Triumpir Octabianus als Sieger über feine Nebenbuhler in ber Schlacht von Actium (2. Sept. 31) herporgegangen und herrichte nunmehr ale Cafar Auguftus, feiert bon ben Dichtern, bie um feine und feines Freundes, bes feingebildeten Macenge Gunft buhlten. Im Reich herrschte Friede, und auch nach außen ruheten großentheils bie Baffen. denfdriftfteller aus bem fünften Sahrhundert (Orofins) melbet, bag gur Beit ber Beburt Chrifti ber Janustempel gefchloffen gewefen, feit fleben Jahrhunberten zum zweitenmal. Gleichzeitige Schriftfteller wiffen zwar babon nichts. Im Gegentheil, fie melben von wieberholten friegerischen Bewegungen, die nach bem Driente bin ftatt= fanden; bod war ber öffentlide Buftand immerbin von ber Art. daß ein "ruhiges und filles Leben zu führen", wie Paulus an Timotheus (1 Tim. 2, 2) es bon ben Chriften verlangt, ben Bewohnern bes Reides möglich war, im Vergleich mit frübern Beiten. - So ichienen auch bie Beitumftanbe geeignet, um jenen allgemeinen Cenfus, jene Reichsschapung borzunehmen, ber bas Evangelium Luca gebenkt, und um berentwillen Maria mit ihrem Berlobten von Ragareth nach Bethlehem manberte, mo fie ben Beiland ber Welt in einem Stalle ober, wie einige ber Rirchenvater annehmen, in einer boble gebar. - Ueber biefe allgemeine Schapung Bur Beit ber Geburt Jesu haben fich nun freilich dronologische unb hiftorifche Schwierigkeiten erhoben, bie fogar ausgebeutet worben find, um die Glaubwurbigfeit ber evangelischen Geschichte, wenig-Wir fonnen une barauf nicht ftens in biefer Parthie zu bestreiten. einlaffen, und bemerken einstweilen nur fo viel, dag neuere Forichungen, die hierüber bon rein wiffenschaftlicher Seite angeftellt worben finb, ju Gunften bes ebangelischen Berichtes ausgefallen Auch über bas eigentliche Jahr ber Geburt Jefu und

<sup>1)</sup> hufchte, über ben Cenfus ber frühern römischen Raiserzeit. — Bollkommen erlebigt ist bamit die Sache freilich noch nicht. — So viel ift

über die Nichtigkeit unserer gewöhnlichen Zeitrechnung will ich Sie hier nicht aufhalten. Bekanntlich hat bas Bablen ber Jahre nach Chrifti Geburt nicht gleich in ber driftlichen Beit begonnen. zählte theils nach Erschaffung ber Welt, theils nach ber Erbauung Rome, theile nach anbern Meren. Erft mit bem fecheten Jahrhundert wurde burch ben romischen Abt Dionnfius ben Rleinen unfere jegige Beitrednung festgestellt, wonach bie Geburt Jesu im Jahr 754 nach Erbauung Nome ober im Jahr 4714 nach Erschaffung ber Welt fällt. Reuere Untersuchungen baben inbeffen auf die Bermuthung geführt, bag biefes Jahr etwas ju fpat angefest und daß Chriftus (fo feltfam das flingen mag) einige Jahre por Chrifti Geburt, b. h. einige Jahre por ber pon une üblichen Beitrednung geboren fei, wie jest Manche annehmen, im Jahr 747 nad Erbauung Rome; body find aud barüber bie Aften noch nicht geschloffen und Manche haben wieber bie Dionnfische Rechnung als bie richtige erfunden. Noch viel weniger ift es ber Wiffenschaft gelungen, ben eigentlichen Geburtstag bes Berrn festzustellen, ba wir barüber weber in ben Epangelien noch fonft etwas Sidheres finden; benn bie Feftstellung besfelben auf ben 25. December, an bem wir unfer Weihnachtfest feiern, hat bekanntlich erft in weit fpaterer Beit und aus anbern Grunden stattgefunden, die wir hier nicht weiter verfolgen können. Die einzigen dronologischen Saltpuntte, die uns bas neue Teftament felbft giebt, find einmal bie Nadricht bei Lucas, bag eben bie Geburt Jefu ftattfand gur Beit jenes romifden Cenfus, und (nad) Matthaus) gur Beit, ba Berobes ber Große noch lebte, und bag fein öffentliches Auftreten ungefähr im breifigften Jahr feines Alters, in bas fünfzehnte Regiegierungsjahr bes Tiberius fällt. Wie fich bas unter fich vereinigen laffe, ift unfere Sade nicht, zu untersuchen.

Weit wichtiger ift es für uns, bas Bilb bes herrn fo in ben Borbergrund unserer Geschichtsbetrachtung zu ftellen, bag wir baraus einen sichern Schluß ziehen können auf bas Wesen und bie Bestimmung ber Rirche, bie nach ihm sich nennt.

gewiß, daß die innere Glaubwurdigkeit ber evangelischen Berichte nicht abs bangig ift von ber größern ober geringern Genauigkeit in chronologischen Angaben u. bgl.

Wie ich schon früher bemerkte, so gilt es bier nicht, bas Leben Jefu ausführlich zu erzählen. Es gilt vielmehr, uns einen Gefammteinbrud feiner hiftorischen Berfonlichfeit ale bes Stiftere ber Rirche zu verschaffen. Und ba muffen wir einen Augenblid vergeffen, fowohl mas die Rirche über feine Berfon Dogmatifches ausgefagt, als was unfer Glaube perfonlich in ihm finbet, als bem Gottes= und Menschensohn. Wir muffen uns in rein hiftorifcher Berfaffung gurudberfeben in bie Beit feines Auftretens, ba noch tein Bekenntniß von ihm fich gebilbet hatte, ba es fich erft allmälig aus ber lebenbigen Anschauung feiner Berfonlichkeit heraus bilben follte in ben Gemüthern ber Jünger. Da tritt uns benn zunächst ale Borläufer bes herrn eine andere Geftalt entgegen; es ift ber Sohn bes Priefters Bacharias, Johannes, ber in ber ftrengen Beife eines Elias und ber alten Propheten in ber Bufte Juda Buge verfündigte und auf biefe Buge hin am Jordan taufte. Seine Bufrebe bilbet einen merfwurbigen Beleg zu bem, mas wir in ber vorigen Stunde von ben Buftanben bes Bolfes bemerkt Die Art, fagt er, ift ben Baumen an bie Burgel gelegt, und jeber Baum, ber nicht gute Fruchte bringt, wird abgehauen und in's Feuer geworfen. Bugleich aber weist er bin auf ben Stärkern, ber nach ihm fommen wird mit ber Burfichaufel in ber Band, feine Tenne zu fegen, und ber nicht mit Waffer, fonbern mit Feuer taufen werbe. Diefem Bobern, erflart er offen, fei er nicht werth, die Schuhriemen aufzulofen und wiederum weist er auf ibn bin, ale auf bas Lamm Gottes, bas ber Welt Sunbe tragt. wiffen auch, wie er im Gefühl feiner Unterorbnung fich ftraubte, ben zu taufen, ber feiner Reinigung und Gunbenvergebung beburfe und wie er fich nur auf ben ausbrudlichen Befehl Jefu felbft bie-Um fo auffallenber mag freilich bas fpatere fem Werf unterzog. Berhalten bes Johannes erscheinen, ba er, nachbem Jefus bereits aufgetreten, feine Junger mit ber Frage an ihn fenbet, ob er ber erwartete Mefftas fei ober ob eines Anbern zu warten? Wir tennen bie Antwort bes herrn an ihn und fein Beugnif über ibn. Er weist bie Junger bes Johannes an bas, mas fie gefeben und gehört haben: Die Blinden feben, Die Lahmen geben, Die Ausfätigen werben rein, die Tauben hören, die Todten fteben auf. ben Armen wird bas Evangelium gepredigt, und felig ift, ber

sich nicht ärgert an mir (Matth. 11, 1—6). Offenbar galten biese Worte nicht nur ben Jüngern bes Täufers, sie galten ihm selbst. Bei aller Ehrfurcht vor ber Person Jesu, scheint Johannes boch irre geworben zu sein an ber Art seines Auftretens. Ganz und gar ber Mann bes alten Prophetenthums, wußte er sich nicht zu sinden in die neue Ordnung bes göttlichen Reiches. Darum sagt auch Christus die bedeutsamen Worte, die eben so sehr die Anerkennung seiner Würbe, als die Schranken berselben in sich sassen. "ich sage euch, unter benen, die von Weibern geboren find, ist kein größere Prophet, denn Johannes der Täuser; der Kleinste aber im Reich Gottes ist größer, benn er." (Ebend. B. 11.)

So hatte fich benn alfo noch einmal in Johannes bem Täufer bie alte Ordnung bes Prophetenthums gleichsam gusammengenommen, um bann fur immer ber neuen Ordnung ber Dinge zu weichen. Die alte Strenge, bas raube Buggewand, fie hatten ihre bobe Bebeutung, ihre volle geschichtliche Berechtigung. Die ernfte fittliche Erwedung im Bolte follte, auch unter ftrengen Formen, bem Reiche Gottes Bahn machen. Das Reich felbft aber follte nicht fommen mit äußern Geberben, sonbern burch ben Glauben fich erbauen im Inwendigen ber Menfchen. - Wir haben früher gefagt, es fei miglid von einer Stiftung ber Rirde gu reben, infofern man babei an willfurlich Formulirtes und Statutarifches bentt, und wenn wir baber Jefum gleichwohl ben Stifter ber Rirche nennen, so haben wir wohl barauf zu achten, bag auch hier nicht falfche Nebenbegriffe fich einschleichen. - Die Frage, hat Jefus eine Rirche ftiften wollen ober nicht? fann verneint und bejaht werben, je nachbem man eben biefe Stiftung faßt. wir auf ble Art, wie Jefus auftritt, wie er lehrt und handelt, fo fieht bas alles nicht einer Stiftung ahnlich in bem borbin begeichneten Sinne. Jefus'entwirft, um mich eines mobernen Ausbrude zu bedienen, tein Programm feiner neuen Religioneverfaffung. Er ftellt weber einen Complex von bogmatischen Lehrfagen, noch von Cultusvorschriften, noch von einer Rirchenverfaffung an bie Spipe feines Werkes. Selbst bie, welche von einer Lehre Jefu reben, haben fich wohl vorzusehen, daß fie bamit nicht zu viel fagen; wenigftens barf an ein Lehrfuftem, an einen gufammenbangenben Lehrvortrag, an eine auch nur von ferne wiffenfchaftliche ober ichulgerechte Entwicklung bon Lehrfagen, und ware es auch nur in Form eines Ratedismus, nicht von ferne gebacht Er predigte wie Einer, der Gewalt hat, und nicht wie bie Schriftgelehrten (Matth. 7, 29). Er trug Altes und Reues aus feinem Schate hervor, wie die Belegenheit es mit fid brachte, immer im nächften Unschluß an bas vorliegenbe, perfonliche Beburfniß berer, zu benen er rebete, immer im Bufammenhange mit ben Sandlungen, die er verrichtete, nie in abstracter Allgemeinheit. Selbft über feine beilige Berfon, über fein einziges und eigenthumliches Berhältniß zum Bater ftellte er nicht ein fertiges Dogma, nicht eine firirte Glaubesformel bin. Er giebt fich immer gunachft ale ben Menfchenfohn und tritt in menfchlicher Beife ale Belfer und Retter ben Meniden entgegen. Daß er ber Sohn Gottes, bag er ber erwartete Meffias, ber Beiland ber Welt fei, bas follte als eine vom himmlifden Bater felbft gewirkte Ueberzeugung in ben Gemuthern reifen ale bie Frucht eines Jahre langen Umganges mit ibm. Much mit feinen Bunberthaten feben wir ihn fparfam, mitunter fogar gurudhaltenb, verfahren; ba er fogar bisweilen verbietet, ihrer rühmend zu ermähnen. wenig, ale Chriftus eine abichließenbe Glaubens- und Sittenlehre vortrug, eben fo wenig ordnete er einen neuen, in bestimmten Formen abgeschlossenen Cultus. Er unterwarf fich als Jube ben gottesbienftlichen Ordnungen feines Bolfes; er befuchte bie Fefte und wenn er auch rudfichtlich bes Sabbathes, ber Faften, Wafdhungen burd, ein freieres Berhalten ber pharifaifden Gefetlichteit Unftoß geben mochte, fo fchaffte er bod eben fo wenig ab, als er Neues einführte. Das einzige Bebet, bas er bie Junger auf ihre Bitte lehrte, hatte weit eher ben 3med, fie von bem mechanifden Berfagen ber Webetoformeln zu entwöhnen, als ihnen bamit eine neue ftebenbe Formel zu geben. Erft gegen bas Enbe feines Lebens, ja, erft in ber Racht bor feinem Tobe feben wir ihn bie Fugwaschung und ein gemeinschaftliches Gebachtnigmabl seiner Leiben einseten, und vor feiner ganglichen Trennung burch die himmelfahrt, ordnet er die Taufe an auf den Namen bes Baters, bes Sohnes und bes beiligen Beiftes. — Bollenbs eine Rirdenverfaffung! Dicht einmal die Grundzuge zu einer folden giebt er. 3a, bas Wort "Rirde" ober bas ihm entsprechenbe griechische Wort Ecclesia boren wir ibn, nach unseren evangelischen Berichten nur zweimal aussprechen. Das einemal in ber feierlichen Rebe an feinen Junger Simon (Matth. 16, 18): Siebe, bu bift Betrus, und auf biefen Felfen will ich meine Rirche grunben, und biefer auf ben lebenbig perfonlichen Glauben gebauten Rirche gilt allerdinge bas Wort, bag bie Pforte ber Bolle fie nicht überwältigen werbe. - Das anderemal braucht er bas Wort in einem etwas anbern Ginne, ba er fagt, bag wenn ein Gunber auf bas Bureben Weniger nicht fich befehren wolle, jo folle er ber Rirche b. i. ber Gemeinde (und ihren Borftebern) verzeigt werden (Matth. Weit öfter und fo zu fagen beständig bedient er fich eines andern Wortes, wenn er von bem rebet, mas er zu grunden Es ift bas Reid Gottes, bas Reid ber himmel, bas mit ihm in die Welt tritt, bas in ihm feine Wahrheit, feine Bollenbung, feinen lebendigen Mittelpunkt gefunden hat. biefes Reich Gottes beziehen fich großentheils feine Gleichniffe. Er ftellt es bar als ein im Rleinen unidheinbar beginnendes, mit bem Reich biefer Welt in einen unversöhnlichen Gegenfat tretenbes, bas ale ein Reid, bes Lidtes zu fampfen hat mit bem Reich ber Fin= fternig und bas erft bei feiner Wieberfunft feinen vollen Gieg feiern wirb. Bis babin foll es wie ein Sauerteig die Daffe burch= gabren, foll wie ein Senfforn heranwachsen zum Baume, in beffen Breigen bie Bogel bes Simmels wohnen. Bu biefem Reich labet er ein nicht bie Boben, nicht bie Machtigen, nicht bie Weisen bie= Diefe verschmähen die Einladung, und fomit muffen Die Lahmen, Die Rruppel an ben Baunen und Stragen berbeigerufen werben gum Gaftmable. Die Erften werben bie Letten, und bie Letten bie Erften fein. Mudy nicht außere Werte, nicht Ceremonien, nicht feierliche Gelübbe ber Enthaltsamfeit, fondern ein einfacher Rinberfinn, ein bemuthiges, buffertiges, glaubiges, gum Bergeiben und Wohlthun willfähriges Berg, bas find bie Bebinaungen bes Eintrittes in biefes Reich. Selig preist er bie Friebfertigen, die Sanftmuthigen, die Barmherzigen, die Armen am Bor Allen ruft er bie Mühfeligen und Belabenen, bie unter bem Jodje ber fremben Satung ober ber eigenen Gunbe feufgen und verheißt ihnen Bergebung, Rube für ihre Seelen. Er fündigt fich an, ale ben Argt ber Rranten, ale ben ber gefommen,

bas Berwundete zu beilen, ale ben guten Birten, ber bie verlorenen Schafe fucht und bie verirrten guredit leitet; aber bann auch wieber . als ben Sohn und Bevollmächtigten, ber in bas Eigenthum bes Batere fommt und benen mit feinem Unseben entgegen tritt, bie wider ben Ronig und seine Anechte fich aufgelehnt. Das ift, wie Ihnen allen befannt, ber Inhalt feiner Prebigt vom Reiche Gottes; einfach und body fo groß; flar, jebem Rinbe faglich und boch fo tief, fo ahnungereid,, fo unendlich erhaben über alles, was bet Menschenverstand bem Menschen zu bieten, mas menschliche Runft in Wort und Ausbrud zu leiften vermag. Eine prophetische Siderheit, ein Gefühl ber hochften fittlichen Unichuld und Reinheit, ber priefterlichen Bollenbung und ber königlichen Machivolltommenbeit, fpricht aus jedem Borte, aus jeder That biefes Menfchenfohnes, ber ein Ronig, ein Prophet, ein Priefter ber Menfchheit und ein Priefter Gottes war im bochften, einzigen Sinne bes Wortes. Dhne bag er es une zu jagen braucht, wir ahnen's, wir fuhlen's hier ift mehr benn Salomo, mehr benn alle menschliche Beisheit; hier ift nicht nur Lehre, hier ift Onabe und Bahrheit in perfönlicher Erscheinung; hier ift nicht Buchstabe, sonbern Geist und Leben; nicht tobte Satung, sonbern lebenbige Schöpfung! Richt bie Willfur eines Stifters waltet hier, ber etwa aus bem Antrieb ebler Geffunungen ober gar aus fluger Berechnung eine neue Rebensorbnung einführt unter feines Gleichen, fonbern eine gottliche Nothwendigkeit tritt uns entgegen, wonach ber Sohn vollzieht ben Billen bes Batere und ausführet, was ihm übertragen und übergeben ift von Ewigfeit und von oben ber.

Aus biesem Gesichtspunkte haben wir auch die Anordnungen zu betrachten, die Jesus in Absicht auf die Verbreitung seines Reiches traf. Schon mitten in seiner Wirksamkeit sehen wir ihn zwölf Männer aus bem Volke, die er sich selbst zu Jünger gewählt (Matth. 10), aussenden zu den verlorenen Schafen aus dem Hause Ifrael. Sie sollen hingehen und predigen: das himmelreich ift nahe herbei gekommen. Als Arme sollen sie ausziehen, ohne Gold und Silber und Erz in den Gürteln; als die Friedensboten, wie die Schafe unter die Wölfe. Sie sollen sich gefast halten auf Schmach und Verfolgung; aber vertrauen auf den Geist des Vaters, der durch sie reden werde. Sie sollen bedenken, das der Jünger

nicht über ben Meister ift; in seinem Auftrag sollen sie reben und versichert sein, daß wer sie aufnimmt, ihn, den Geren selbst aufnehme. — Es wird uns auch der Erfolg dieser ersten Aussendung berichtet. Sie kamen wieder, heißt es, mit Freuden und sprachen: Gerr, es sind uns auch die Teusel unterthan in beinem Ramen; worauf ihnen aber Jesus die bedeutsame Antwort gab: nicht darum freuet euch, daß euch die Geister unterthan sind, sondern barüber, daß euere Namen im Himmel geschrieben sind. — Wie wendet er auch hier wieder das auf's Innere, auf's Ewige, auf's Himmlische, was die Jünger auf dem Gebiete der weltlichen Macht, der Wirkung nach außen suchen! — Erst vor seinem letzen Scheiden sendet er, als der Auserstandene, in die himmlische Berklärung Uebergehende, die Jünger aus in alle Welt, um alle Bölter zu seiner Jüngerschaft zu führen, indem ihm gegeben sei alle Gewalt im himmel und auf Erden.

. Das ift, wenn wir ben burftigen Ausbruck hier gebrauchen wollen, ble Stiftung feiner Rirche. Weitere Anordnungen über bie Form Diefer Rirche, über ihre gefellige Glieberung finden wir nicht : nicht eine Spur bon bem, was an Sierardie, an eine Ueber- und Unterotonung ber Gingelnen untereinander erinnern fonnte. Dan bat gwar jenes Bort an Betrus: auf biefen Fels will ich meine Rirche grunben, und "ich will bir bie Schluffel bes himmelreichs geben" von einer Beborzugung biefes Jungers, von einem Primat verfteben wollen, aber mit Unrecht. Dag Betrus von bem herrn bei verschiebenen Anlägen ausgezeichnet wurde, ift nicht zu leugnen; aber auch an bie übrigen Junger hat er abnliche Worte gerichtet, und wir wiffen, wie fcharf er ben Rangstreit unter ihnen felbft gerngt hat. weltlichen Rönige, fo fprach er (Luc. 22), herrichen und bie Gewaltigen beißt man gnabige Berren; ihr aber nicht alfo; fonbern ber Größte unter euch foll fein wie ber Jungfte und ber Bornehmfte wie ein Diener." - Inbem er ben gangen Weltfreis feinen Jungern jum Arbeitsfelbe anwies mit ben Borten: "Die Ernte ift aroff, und Wenige find ber Arbeiter, bittet ben Beren, bag er Arbeiter in feine Ernte fenbe" (Matth. 9, 37), fonnte er nicht bie Brovingen biefes Reichs an bie Gingelnen austheilen, nicht einen Organismus von Gemeinben und ihren Borftebern, wie er fich fpater gebilbet bat und bilben mußte, jum Borans fefffeben. Wie er Zeit und Stunde seines Wiederkommens bem himmlischen Bater anheimstellte, so stellte er ihm auch bas Schickfal seiner Kirche anheim, und wie er ben Seinen ben Geist verhieß, der fie in jede Wahrheit leiten sollte, so mochte er auch hier nicht vorgreifen der ordnenden Thätigkeit dieses Geistes.

So begegnet une bei aller Entichiebenheit feines Sanbelns eine weise Buruchaltung, bei allem Bewußtfein feiner gottlichen Burbe und Dachtvollfommenheit, eine bewundernswürdige Demuth, eine freiwillige Unterordnung unter ben Willen bes Baters; bei aller Festigfeit und Bestimmtheit feines Auftretens eine Beite und cine Freiheit ber Form, bie über alles befdrantte Cagungemefen in großartiger Beije fich erhebt. Um allerwenigften bat ber Stifter ber Rirde ihr einen zeitlichen Schat, ein Rirdengut hinterlaffen. Die Fudfe, fprad er, haben Gruben und bie Bogel haben Refter, aber bes Meniden Sohn hat nicht, ba er fein Saupt binlege (Matth. 8, 20). Auf ben Bater, ber bie Lilien fleibet und bie Bogel bes himmels nahrt, gab er feinen Jungern bie große Auweisung und lehrte fie, nicht Schate sammeln, welchen bie Diebe nadgraben und welche von Motten und Roft verzehrt werben, for bern vor Allem traditen nad bem Reid Gottes und nach feiner Gerechtigkeit. Und bod hat er ihr bas theuerfte Bermacht niß hinterlaffen, bas foftlicher ift als vergangliches Golb und Gilber, indem er fid) felbft fur fein Bert hingab, indem er nicht nur für feine leberzeugung ftarb, wie Sofrates, fonbern im Blid auf bas fittliche Berberben und bie Berichulbung ber Belt fich ihr zu eigen schenkte. Freiwillig hat er fein beiliges Leben zum Opfer gebracht für die Gunde, hat fich die Gemeinde mit feinem Blute erfauft auf ewige Beiten. Durch biefen freiwilligen Rreugestob, ber den Juden ein Aergerniß und ben Griechen eine Thorheit war, ift er ber Stifter bes neuen Bunbes geworben. Auf bas Rreng ift die Rirde gebaut, burd bas Rreug hat fie geflegt und über-Das ift ber Stiftungsbrief, ben er mit feinem Blute unterzeichnet bat. Und nadhem einmal biefer Bund gefchloffen und befiegelt war, ba fonnte fich ber Meifter auch nimmer von feinem Berte trennen, wie ein menfchlicher Stifter bon feinem Werte fich trennt. Wie bas Saupt mit bem Leibe, fo ift er gufammen gewachsen mit ber bon ihm erfauften Gemeinbe. Darum

hat er nach seiner Auferstehung bas große Wort gesprochen zu venen, die an ihn glaubten: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.

Und so hat ihn benn auch ber driftliche Gkube immer gesaßt, nicht nur als ben einmaligen Stifter ber Rirche, sonbern
als ben lebenbigen Grund, auf ben bie Rirche sich fortwährend
baut, als bas haupt bes Leibes, als ben Weinstock, aus bem
vie Reben Saft und Nahrung ziehen, als ben Hirten, ber über
seiner heerbe wacht, als ben Bräutigam, bem die Gemeinbe als
Braut entgegen geführt wird, als ben Bischof ber Seelen, als
ben Hohenpriester, ber fürbittend und segnend im Geiligthum
waltet, als ben König und herrn, bem alle Knie sich beugen
und ber ausrichten wird bas Reich, bas ihm ber Bater gegeben hat.

Diefe Grundzuge ber Chriftologie mußten wir nothwendig auch in rein hiftorischem Intereffe voraus ichicken, wenn unfere Beschichte ber Rirche nicht in ber Luft schweben follte. Wir mußten bon Anfang an die Ueberzeugung gewinnen, baf es fich bei biefer Gefcichte nicht barum handelt, einen äußerlich gegebenen Anfang nur weiter fortzufpinnen, ober gar erft etwas mit bem Gebanten aus bem zu machen, mas zufällig in ber Gefchichte gegeben mar; sonbern bag die innere Lebensentwicklung ber Kirche nichts anders fein fann, ale bie Auseinanderlegung und Entfaltung bee Lebens, wie es thatfadlich und perfonlich in Chrifto erfchienen ift, ein Sineinbilben besfelben in bie Menschheit unter ber Leitung bes gottlichen Geiftes. Mit andern Worten : bas Bilb bes Berrn, wie es une aus ben Evangelien entgegen leuchtet, bilbet nicht nur bas Titelblatt zur Rirdengeschichte, fonbern bas eigentliche Grundthema berfelben, bon bem jebes Blatt biefer Gefchichte zeugt, entweber pofitib ober negativ, entweber fo, daß es ben Stempel bes Bilbes in größerer ober geringerer Bollfommenheit an fid tragt, ober bag es ihn verleugnet und eben baburd, fid, felbft verurtheilt.

Je nachbem wir uns von Chrifto und feinem Svangelium eine Borftellung machen, je nachbem gestaltet sich unsere Vorstellung von ber Rirche. Jebe unhistorische und barum unwahre ober schiefe ober verkummerte Auffassung von ihm rächt sich auch wieder an ber Kirchengeschichte. Der historische Christus aber ist eben ber, wie ihn die Evangelien uns geben, nicht ber, ben sich die

Dogmatif aus ber Gefchichte abstrahirt bat, eben fo wenig ali ber, ben fid unfere Ginbilbung nach mobernen Begriffen gurech Wir geben gu, und Jeber, ber fich genauer mit ben Changelien beschäftigt und bie Beridte berfelben unter einanber vergleicht, um ein getreues hiftorifdes Bilb fid aus ihnen gufammen gu feben, wird une barin beiftimmen, bag eben biefe ebangelifden Bericht manche Schwierigfeiten barbieten und bag manche Frage, bie wir gerne an die Gefchichte ftellten, unbeantwortet, bag auch mancher Breifel im Ginzelnen ungelöst bleiben muß. Aber bas barf und nicht beunruhigen, uns ben Blid in ben Rern ber biftorifden Wahrheit nicht trüben und verwirren. Es soll sich ja eben nicht handeln um ein in's Ginzelne burchgeführtes Bilb eines & bens, bas wir boch nicht in ben Rahmen ber gewöhnlichen Biographie einfaffen können, sonbern es hanbelt fich um bie Unichauung einer Physiognomie, die mit unverfennbaren Bugen innerer Babrbeit auch aus ber unbollfommenften Beidnung uns anschaut. ift fdon öftere bemertt worben, wie gerabe bie Mangelhaftigfeit ber Berichterftattung, bie ein unbefangener Bibellefer bei unfern Ebangelien theilweife zugeben muß, bas Butrauen in bie Bahr haftigfeit ihrer Aussagen erhöht. Wohl haben wir in ber alten Litteratur Gefchichtschreiber, bie ihre Belben funftreiche Reben balten laffen, bon benen bielleicht nicht ein Wort gerabe fo gesprocen worben ift, wie fie es melben. Aber bie Berfaffer unferer Changelien waren eben feine folde funftgeübten Biftorifer. Ihr Mangel an Runft, ihre theilmeife Unbeholfenheit in ber Darftellung verburgt une bie Mechtheit bes Diamantes, ben fie une in fo ichlichter Faffung barbieten, und bon allen Sypothesen, bie je uber bie Abfaffung ber Evangelien aufgeftellt worben finb, ift feine ungludlicher ale bie, welche bewußte ichriftftellerische Tenbengen ober gar parteisuchtige Combinationen bei ihnen vorausset, beren fle burchaus nicht fähig maren.

Wohl hat jeber ber vier Evangelisten uns bas Bild Jesu nach seiner Beise bargestellt und es wieber gegeben, wie es in ihm Gestalt gewonnen. Matthäus hat für Juben geschrieben, und strägt seine Darstellung auch bas Gepräge bes jübischen Geschichteschers, ber bie Geschichten bes neuen Bundes überall anknupft an bas Alte, und überall bie Erfüllung bessen sieht, was bort

gefdrieben fteht. Bur ben griedifden Lefertreis fchrieb Lucas, und zwar nicht als Augenzeuge, fondern wie er felbft fagt, nach= bem er fich bon Unbeginn über Alles mohl erfundigt. Mit ber Darftellung bes einen wie bes anbern biefer Beiben hat Marcus theilweise Aebnlichkeit: obgleich er mandes in eigenthumlicher Rurze giebt, mas jene ausführlicher ergablen, und nur wenige Striche bon feiner Sand hinzugefügt icheinen. Db fein Evangelium nur ein Auszug aus Matthaus und Lucas, ober ob es nicht vielmehr früher als biefe verfaßt, bie gemeinfame Quelle beiber fei? muß fich aus ben vergleichenben Studien ergeben, die mit neuem Gifer bon unfern Theologen getrieben werben. Endlich hat Johannes, ber Lieblingsjunger bes Berrn, uns am meiften bie innern Tiefen bes geiftigen Lebens Jefu, bas Gebeimnig feiner gottmenfdlichen Berfonlichfeit aufgefchloffen und ihn une bargeftellt ale ben, ber bon Emigfeit mar und ber in Ginheit mit bem Bater lebt und wirft, als bas in's Fleisch getommene Wort, als bas in bie Finfterniß ber Welt eingetretene Licht; ale ben Weg, bie Wahrheit und bas Reben. - Aber fo verschieben nun auch bie Darftellungsweise eines Beben ift und fo veridbieben fich ber Ginbrud mobificiren mag, ben eine jebe biefer Darftellungen auf uns madt: bas fteht uns feft, erfinden, erdichten ließ fich ein foldes Leben nicht. Be reicher, je gewaltiger es mar, eine befto größere Berichiebenheit ber Auffaffung mußte es gulaffen, und gewiß lag es mit in ben Abfichten ber Borfebung, bag wir nicht, um mich eines mobernen Bergleiches m bedienen, ein Daguerotyp erhalten follten von bem Leben bes Geren im Fleifd), fondern großartige Umriffe feiner Lebenserfchei= nung. bie uns manches zu ahnen, zu fragen, zu rathen und auch ba noch zu bewundern übrig laffen, wo ber Griffel bes Gefchicht= foreibers mehr angebeutet, als ausgeführt hat. Dieg fchlieft auch schon bie Antwort in fid) auf bie Frage, bie im Intereffe ber Ge= schichte icon oft ift aufgeworfen worben: Warum haben wir außer unsern vier Evangelien fo wenig Berichte über ein Leben, bas boch nicht nur für ben engen Kreis seiner nächsten Umgebungen von Be= . bentung war, fonbern bas, um mit einem neuern Schriftfteller ju reben, Die Weltgeschichte aus ihren Angeln gehoben bat? Warum foweigt von ihm eben biefe Beltgeschichte in ihren bedeutenoften Organen? Wir konnten antworten, eben weil die Weltgeschichte

ļ

Die Geschichte ber Belt, bas Reich bes Berrn aber nicht von bie-Aber gang geschwiegen hat bie außerbiblifche Gefer Welt ift. Freilich hat fie uns schichte boch nicht von Jesu von Ragareth. gunächst nur bas bon ihm gemelbet, mas ber Belt in bie Augen fiel, bag er unter Pontius Pilatus gefreuzigt worben und bag er gleichwohl einen Anhang von Gläubigen gewonnen. Diese Thatfache, bie Stiftung ber Rirde burd ben Gefreuzigten, fie wird auch von benen bezeugt, benen biefer Gefreugigte nur ale ein Jube, und biefe Rirdye nur ale eine armselige, jubifde Secte et-Aluf Diefe spärlichen und boch gewichtigen Beugniffe ber gleichzeitigen Profangeschichte werden wir nun unfere Aufmertfamfeit eben fowohl zu richten haben, als auch wieder auf bie Erzeugniffe einer uppig muchernben Phantafte, auf bie Sagen und Dichtungen, Die fid epheuartig um ben burren Stamm bee Rreuges gefchlungen, aber bas leben bes herrn mehr verunftaltet, als ver-Der Reft ber beutigen Stunde mirb jeboch gu herrlicht haben. biefer Betrachtung nicht mehr ausreichen. 3ch erlaube mir baber zum Schluffe Ihnen aus ber Schrift eines unferer angesebenften beutschen Theologen: "was fest bie Stiftung ber Rirche burch einen Betreuzigten voraus?" einige Ibeen mitzutheilen, in benen Sie bie Sauptgebanken unserer heutigen Borlefung wieber finden und burch bie Gie zu weiterm Radbenfen mogen veranlagt merben.

"Iche Wirfung, sagt Ullmann in ber angeführten Schrift, hat eine Urfache, in welcher bas, was bie Wirfung ber That nach aufzeigt, schon ber Botenz nach vorhanden sein muß. Gine so einzige Wirfung (wie bas Christenthum und die christliche Kirche) wird also nothwendig auch tiefe, außerordentliche Ursachen haben. Die große That fann nur aus einem großen Geiste, der ungemeine Erfolg nur aus einer ungemeinen Kraft gekommen sein. Geseh nun, wir hätten die Evangelien nicht, es fehlten uns auch die christlichen Berichte über das Einzelne des Lebens Jesu, wir besäßen das Christenthum nur als ein einfachzgroßes Factum, wie es une im Allgemeinen in der Existenz der Kirche und deren Ueberlieferung gegeben ist, ... was würden wir voraussehen durfen ober voraussehen müssen bei berzenigen Gestalt des Christenthums, die wir factisch vorsinden, bei der Einführung besselben unter eine Menscheit, beren eine Gälfte Wunder, die andere Weisheit verlangte, und bei

ber Erhaltung ber Rirche burd, eine Reihe von Jahrhunderten, wo ihr äußerlich und innerlich so unendlich vieles widerstrebt? Auerst würben wir ichon bas Ginfachfte vorauszuseben haben, bag Jesus, ber Stifter ber driftlichen Rirche, und als folder eine geiftig unb fittlich hervorragende Perfonlichkeit gewesen sei. Berudfichtigen. wir bann aber zugleich bie inhaltereiche Thatfache ber Rirchenftiftung und ermägen wir die Bedeutung bes Glaubens an Jesum als Erlofer, wie fid berfelbe notorifd in ber Rirde ent= widelt hat, fo stellt sich bie Sache noch anders. In biefem Glauben liegt ursprünglich und wesentlich bieß, baß Jesus von Nazareth ber Sohn Gottes, ein vollkommenes Bild bes göttlichen Befens, ein reiner Ausbrud bes gottlichen Beiftes, ein Inbegriff ber bochften Wahrheit, Beiligkeit und Gute fei, mit einem Wort, es liegt barin bie Anerkennung ber göttlichen Dignitat Chrifti und feiner Einbeit mit Gott. Bu biefem Glauben mußte Jefus nicht allein burd feine eigenen Ausfagen über fich Beranlaffung gegeben, fondern er mußte ihn auch burch feine gange Lebensericheinung in benen, die fein Werf fortfetten, unerschütterlich befeftigt haben. . . . Der Einbruck (biefer Lebenserscheinung) in ben Gemuthern ber Apostel mußte zugleich außerorbentlich ftart und tiefbringenb fein, benn fonft mare er burd, bie Unichauung bes idmachvollen Leibens und Sterbens übermogen, er mare burch ben Rreugestod wieber vernichtet worden."

"Eine andere, unentbehrliche Boraussetzung ift die, daß ber Gekreuzigte, der so wirfte, eine unüberwindliche, alles bestegende, alles durchdringende Kraft ber Liebe in seinem Gerzen tragen mußte; benn unverkennbar kam durch das Christenthum ein ganz neues Princip der Gottes- und Bruderliebe in die Menschheit, und so start und siegend trat dieser Geist hervor, daß man ihn als einen eigenthümlichen Grundzug betrachten und das Christenthum darnach von allen andern Glaubensweisen unterscheiden kann."

"Eine britte nothwendige Boraussetzung ift, daß in der Lehre des Gefreuzigten ein unzerftörbarer Kern der Wahrheit liegen mußte: denn eine so schmählich erniedrigte und äußerlich überwun- dene Sache konnte boch nur bann fich erhalten und fiegen, wenn fie durch Wahrheit einleuchtete und durch innere Gute fich empfahl. . . . Aber die Lehre allein, wenn fie auch noch so einsach, erhaben und hagenbach, Vorlesungen 11.

mahr, murbe es nicht gethan haben; felbft in Berbinbung mit bem reinften Charafter bes Stiftere hatte eine folche Lehre bei ber erften Grunbung bes Chriftenthume nicht alles Wiberftreitenbe au überminden vermocht. . . . Sollte vollenbe ein Befreuzigter, ale ber erhabenfte Gottesliebling, als Meffias und Gottesfohn anerfannt werben, fo mußte bas Göttliche in bem gangen Berte feines &ebens nicht blog in Thaten ber Liebe, fonbern auch in Thaten ber Madt, in unleugbaren Wirfungen bes gottlichen Beiftanbes berporleuchten. . . . Abgesehen von aller hiftorischen leberlieferung man es ichon an fich felbft nicht glaublich, bag ber Rreis bes Lebens und Wirkens Jesu mit bem Afte ber Rreuzigung fich werbe geichlossen haben. Das war in ber That kein angemeffener Schluß für ein mefftanifdes Leben, für bas Leben eines Bottgefanbten, am wenigsten im Sinne berer, bie Jefum gunadit umgaben. . . . Die großen und tief eingreifenden Wirfungen, welche bie erften Freunde Jesu hervorbrachten und die für alle Zeit von ihnen ausgingen, feten eine innere Festigfeit und vollfraftige Ginbeit bet Sinnes, eine Begeisterung voraus, wodurch jeder Bedante an por handene Zweifel ausgeschloffen wird. - Bu diefer intenfiven Dacht und Abgefchloffenheit bes Glaubens tonnten aber bie Junger nur gelangen, wenn fur fie bas meffianische Leben und Wirten Jeju aud einen völlig befriedigenben, alle Diffonangen auflofenben, ibr innerftes und beftes Lebensbewußtsein fraftig erhebenben Abichlus batte. Einen folden Ubidluß finden wir im Kreuzestobe nicht Wir werben also zwischen biefen und Die fo erfolgreiche Thatigken ber erften Berkundiger bes Evangelium von Chrifto noch eine That fache bon einer hohen Bebeutung und Wirksamfeit gwischenein fegen muffen, woburd ber Ericheinung und bem Berte bes Er lofers bas unverkennbare Siegel gottlicher Bestätigung aufgebruch, und ben Seinigen ein neuer Muth, eine alles bestegenbe Thatfraft gegeben wurde. Eine folde Thatfache aber, wenn ber Einbrud bes Tobes und zwar bes ichmachvollen Rreuzestobes baburch aus gelofcht werben follte, fonnte nur bestehen in einer fiegreichen Manifestation bes Lebens und fortbauernben Wirtens einer burch ben Tob nicht aufgehobenen Gemeinfchaft Christi mit ben Seinigen."

"Dieß Mles," fahrt ber geehrte Theologe fort, "enthalten im

efentlichen unsere Evangelien, weiter ausgeführt, freilich in tzelheiten, die wir uns von vorneherein nicht construiren können, r boch in den Grundzügen so, wie wir es zur historischen Kärung ber Sache bedürfen."

## Vierte Vorlesung.

Außerevangelische Berichte über Zesum. (Sueton. Tacitus. Josephus.) — Christliche Mythenbildung. — Die Kindheit Jesu und die Kindheits-Coaugelien. — Die Aften des Bilatus und das Evangelium Nicodemi. — Der Briefwechsel mit Abgarus. — Bildnisse von Christo. — Der Brief des Lentulus. — Die ersten Jünger und Apostel des Herrn. — Sagenhaftes über den Apostelsreis und die Einzelnen der zwölf Apostel.

Mach bem, mas wir in ber borigen Stunde über die Berfon bes Stiftere ber Rirde vernommen und worüber wir uns ein fu allemal zu verständigen gefucht haben, bleibt une jest noch übrig, die durftigen Brofamen zu fammeln, die fid, über das Leben Jeft bei ben Schriftftellern außerhalb bes neuen Teftamentes finben Und da werden wir bann gewiesen sowohl an die heibnischen Schriftfteller, ale an bie jubifden. Dag bie heibnifden, naber bie romifden Gefchichtfcreiber uns beinahe gar nichts von bem Auftreten Chrifti melben, fann une nur bann befremben, wenn wir von unferm hiftorifden Gefichtefreife aus die Sache beurtheilen. Wie die phyfifche Welt gang andere angefehen wurde zu einer Bet, ba bie Erbe für ben Mittelpunkt bes Weltalls galt, als jest, ba wir fie als einen verschwindenden Bunft im Universum zu betrachten gewohnt find, so war es auch in ber moralischen Welt. Römer war bas romifche Reich feine Welt. Was in einer entlegenen Proving als religiofe Bewegung vorging, bas wurde wenig beachtet. Wiffen wir bod, wie felbft Bilatus mitten in bem Strome biefer Bewegung brin, Jefum als Schwärmer bemitleibete, und burd) feine Frage: bin ich ein Jube? zu verfteben gab, bag ibn

bie innern Religionoftreitigkeiten biefes Bolfes wenig berührten. Erft ba, wo eine religiofe Bewegung in's politifche Leben übergu= greifen und alfo ben romifden Staat zu berühren brobte, erft ba wurde bie Aufmerksamkeit bes Romers mach. Erft ale bie Chriften ober die Chriftianer, wie man fie nannte, anfingen, als eine Partei im Staate befannt zu werben, erft ba murbe gelegent= lich auch nach bem Stifter biefer wunberlichen Secte gefragt, unb wie verworren barüber bie Radrichten lauteten, beweist uns bie Notig, die uns Sueton giebt, wo er von einem Aufruhr ber Juben in Rom unter Raifer Claubius, in bem Leben biefes Rai= fere Melbung thut; ein Aufruhr, in Folge beffen ber Raifer bie Juben Da fagt er: ber Unreger biefes Aufruhre fei ein aus Rom vertrieb. gewiffer Chreftus gewesen 1). Db Sueton mit biesem Chreftus wirklich Chriftus meinte, ift noch zweifelhaft. Wenn er ihn bamit gemeint hat, fo zeigt es eben, wie ungenau er berichtet mar, benn mas batte Chriftus, ber bamale nicht mehr auf Erben manbelte. mit jenem Aufruhr in Rom zu thun? Deutlicher und in acht historischem Style redet ber treffliche Tacitus in einer Stelle sei= ner römischen Sahrbucher 2) von Chrifto. Er ergahlt ben Brand in Rom unter Nero und melbet, bag ber tyrannifche Raifer bie "Der Urheber Sould biefes Brandes auf die Chriften geworfen. biefes Ramens, fahrt er bann fort, ift Chriftus, ber unter ber Regierung bes Tiberius burch ben Procurator Pontius Pilatus hingerichtet worden." Aber bas ift auch Alles. Spätere Erwäh= nungen bes Namens Chrifti bei romifden Schriftstellern, zu einer Beit, ba bie Evangelien ichon gefchrieben und verbreitet maren, haben feine Bebeutung mehr für une.

Wenn wir nun aber auch begreiflich finden, daß die römischen Schriftsteller so vornehm kalt an dem judischen Sectenstifter vorüber geben, so mußte es uns schon mehr auffallen, wenn der Geschichtsichreiber des judischen Bolkes selbst, der beinahe Christo gleichzeitige Blavius Josephus, uns nichts von ihm melbete. Nun aber findet fich wirklich bei Josephus eine Notiz über Christus. Rachbem er von den Bedrückungen des Bilatus gehandelt, fährt

<sup>1)</sup> Sueton, vita Claudii c. 25: Iudaeos impulsore Chresto assidue tumultuantes Roma expulit.
2) Annal. XV, 44.

er im achtzehnten Buch feiner Antiquitaten, bem britten Rapitel alfo fort: "Um biefe Beit ftand ein gewiffer Jefus auf, ein weiser Mann, wenn man ihn anbers einen Mann nennen barf; benn er war ein Bunderthater und ein Lehrer ber Menfchen, bie mit Bergnugen bie Wahrheit aufnahmen, und viele Juden, auch viele von ben Beiben (Griechen) zog er an fich. Diefer mar ber Meffias (Chriftus), und auch nachbem Bilatus ihn auf bie Anzeige ber Bornehmften unter uns hatte freuzigen laffen, liegen bie nicht von ihm ab, die ihn zuvor geliebt hatten. Er erichien ihnen auch am britten Tage wieber lebend, indem bie gottlichen Propheten biefes und taufend andere Bunderbinge von ihm verfundet hatten. auf diefen Tag hat bas Bolf ber von ihm fo genannten Chriften nicht aufgehört." — Diefes Zeugnif bes Josephus von Chrifto bat indeffen der historischen Kritik manderlei Anftoß gegeben, obgleich es in allen und befannten Sanbidviften feines Werfes fich finbet Und in ber That fann es auffallen, bag ein Jube wie Josephus bon bem Berrn alfo rebet, wie nur ein Chrift bon ihm reben Er nennt ihn einen Bunberthater, bas mochte noch angeben: aber er nimmt fogar Unftand, ihn einen Dann, Menichen zu nennen; er nennt ihn einen Lehrer ber Babrbeit, er glaubt an bie Thatfache feiner Auferfte bung ober boch feines Bieberericheinens im Leben auf irgend eine Beife, und enblich fiebt er in ihm bie Weiffagungen ber Propheten erfüllt. ein Jube also von Chrifto reben? hatte er, ba er ber Bahr beit also bie Ehre gab, nicht aud Chrift werden sollen? ja batte er als Jude biefes ichreiben burfen? Diese Zweifel haben Biele be mogen, die Stelle fur eingeschoben zu halten, was in fo fern mog lich ware, als ber Busammenhang ber Erzählung burch fie allerbinge unterbrochen erscheint 3). Undere haben bloß theilweise Ber fälfdungen bes Textes angenommen, fo bag möglicher Beife 30 fephus weniger gefagt, und bann eine driftliche Sand frater bem Beugniß nachgeholfen hatte. Das Urfprüngliche wurde bann etwa fo lauten : "Um biefe Beit ftand ein gewiffer Jefus auf, ein weifer

<sup>3)</sup> Als Grund dagegen läßt sich auch anführen, daß die chriftlichen Avologeten der ersten Jahrhunderte von dieser Stelle, die ihnen febr gebient hatte, gar keinen Gebrauch machen. Euseb von Cafarea (im 4. Jahrh.) erwähnt ihr zuerst, hist. eccles. I, 11. demonstr. evang. III, 5.

Wann und Wunderthäter, und viele der Juden und Griechen zog er an sich, und nachdem Pilatus ihn auf die Anzeige der Bornehmen unter uns hatte freuzigen lassen, ließen die nicht von ihm ab, die ihn zuvor geliebt hatten. Bis auf diesen Tag hat das Bolf der nach ihn so genannten Christen nicht ausgehört." Es ist schwierig, wo nicht unmöglich, hierüber ein sicheres Urtheil sestzustellen. Daß Iosephus Iesum gänzlich sollte mit Stillschweigen übergangen haben, während er später 1) Iohannes den Täufer mit Ehren erwähnt, ist eben so auffallend, als es unwahrscheinlich ist, daß er von Christo also geredet haben soll, wie der gewöhnliche Text seines Wertes ihn reden läßt. — So viel von den dürftigen und zum Theil noch zweiselhasten Berichten der römischen und jüdischen Gistoriter.

In ein anderes Gebiet gehören die offenbaren Dichtun= gen, womit bas hiftorifde Bild Chrifti frubzeitig von benen aber bie Rirdjengeschichte um fo nen worden ift, weniger Umgang nehmen fann, ale ja viefe Dichtungen felbft wie-Der einen nicht unwichtigen Beitrag zu ihr geben. Lernen wir aus ihnen auch nicht Chriftum fennen nach ber Bahrheit, fo fpiegelt fich boch in ihnen ber Beift ber Beit. Heberhaupt giebt es ja feine gefchichtliche Große, Die nicht in Das Reich ber Dichtung, balb in bewußter, bald in unbewußter Beije hineingezogen worden mare. Je ludenhafter nun vollende die hiftorifden Berichte über bas Leben Jefu maren, besto naber lag ber Reig, Dieje Lucken auszufullen; ie wunderbarer die geschichtliche Ericheinung an fich felbft war und ihrer Natur nach sein mußte, besto näher lag bie Bersuchung, bas an fid Bunderbare bis in's Phantaftifche und Dahrchenhafte auszubilben; jemehr fich bie fromme Phantafte mit Chriftus beschäftigte, befto reichern Spielraum erhielt fie zu folden Dichtungen.

Cs ift schon oft beklagt worden, daß wir über die Jugendjahre Jesu so wenig wissen. Rur einer ber biblischen Evangelisten
hat uns eine turze, aber vielsagende Erzählung hinterlaffen von
bem Besuche des zwölfjährigen Anaben im Tempel 5). Wie schon
und einfach ist diese Erzählung! Wie bedeutsam das Wort, das
ver verloren geglaubte Anabe zu seinen Eltern spricht, die ihn im

<sup>4)</sup> Antiqu. XV, 5. - 5) Luc. 2, 41-52.

Tempel unter ben Lehrern finden: Biffet ihr nicht, daß ich fein muß in bem, was meines Baters ift? Eine hohe Ahnung feiner Gottessohnschaft! Und boch babei bie reine, naturgemäße Menichlichkeit fo schön bewahrt! Jesus erscheint hier ganz als Anabe, und tritt bei all ben Spuren einer hohern Begabung nicht aus ber Sphare bes Rindlichen heraus! Er lehret nicht vorlaut im Tempel; er beschränkt fid barauf, bie Lehrer ju fragen, bie allerbinge über bie Sobeit feines Geiftes fid, wundern. Und was bas Wichtigfte, er bleibt unterthan feinen Eltern, und nach bem menschlichen Befet ber Entwicklung nimmt er zu wie an Alter, so auch an Beisheit und Berftand, an Gnabe bei Gott und ben Menfchen. -Wie gang verschieben von biefem Bilbe find bie Erzählungen ber apotinphifden Rindheitsevangelien, von benen bie einen fcon im britten Jahrhundert befannt waren, mabrend andere noch in fpatern Beiten fabricirt und noch obendrein von Juden und Mahomedanern verunftaltet wurden. Nach biefen Erzählungen gefcheben nicht nur eine Menge Wunder am Rinbe, fonbern auch burch bas Rinb. Einige biefer Bunber baben wenigstens etwas Sinniges und Rartes. andere bagegen verfallen in's Plumpe und Abenteuerliche ber Dabr-So mogen wir es une als finnige Dichtung gefallen denwelt 6). laffen, wenn auf der Flucht nach Egypten ein Palmbaum feine Bweige zu Maria herunter neigt, fie und bas Rind mit ihrer Frucht zu erquicken und bann an ber Wurzel bes Baumes ein Quell lebendigen Baffere entspringt, ober wenn aus ben erften Schweißtropfen bes Rinbes Balfam bervorquillt. Aber schon materieller lauten bie Sagen aus bem Anabenalter Jefu. Befannt ift bie Fabel, wonad er Thiergestalten aus Lehm bilbet, bie bann auf feinen Befehl babon laufen und babon fliegen, und fogar an bas Boshafte grengt fein Wunberthun, wenn er bie Rnaben, bie mit ihm fpielen, in Bodlein perwandelt, bamit fie ihn als ihren Birten verehren, ober wenn er radfudtig Unbere mit Blinbbeit ober einem plöglichen Tobe schlägt. Ich füge nur noch ein vaar Erzählungen bei, die biefe "Rindheitsevangelien" von felbft corafterifiren. Eines Tages tommt ber Knabe in bas Saus eines

<sup>6)</sup> Rgl. Ullmann, historisches ober Mythisches? u. f. w. hamb. 1838. Eine poetische Bearbeitung bieser Kindheitssagen hat Berf. bieser Borlesungen in den Alpenrosen 1850 versucht.

Farbers und fieht bie verschiebenen Tucher liegen, die ba gefarbt Ploglid rafft er fle zusammen und wirft fle alle werben follen. Der Farber fommt barüber außer fich. in einen Reffel. Sefus beruhigt ihn: Ich will einem jeden bon ben Tuchern bie Farbe geben, die du verlangst. Und fiebe ba! jede Farbe, die ber Barber municht, tritt auch an bem Tuche bervor, bas ber Anabe berauszieht. - Da eines Tages Maria burch ben Jesusknaben BBaffer holen läßt, gerbricht ihm ber gefüllte Rrug. Dun faßt ber Rnabe bas Baffer in feine Schurze, und bringt es ber Mutter ohne einen Tropfen babon zu verlieren. - Seinem Bater ift er behülflich in bem Bimmerhandwerfe. Da beftellt Berobes .einen Thron, schon und kunftreich, wie ber, barauf Salomo geseffen. Allein Joseph fann ben Thron nicht zu Stanbe Da weiß ber Knabe Jefus Rath. Er beftehlt er ift zu schmal. bem Bater, ben Ihron an bem einen Enbe zu faffen, und er faßt ion an bem anbern, und beibe ziehen fo lange, bis bas redite Daag erlangt ift. - Alle er bei einem Lehrer bas ABC lernen foll, will er bon bem U nicht jum B übergeben, bis er bas U volltommen ergrundet hat und weiß bann über biefen erften Budj= ftaben ichon fo viel Tiefes und Beheimnifvolles zu fagen, bag ber Rehrer ob feiner Beisheit erstaunt. - 3d fuhre biefe Gefchichten an gur Chre ber Bibel. Wie gang anbere bie biblifchen Bun= ber und biefe! Da mag es teutlich werben, mas bloger Mnthus ift und was auf geschichtlichen Thatsachen ruht. Mit Recht bat man gefagt, es verhalten fid biefe Gefchichtden zur Befchichte, wie ein Leierkaften zur Orgel, wie ein Buppenspiel zum Drama, wie ber berungludte Rirdthurm einer Bauernfirche zum gewaltigen Dom. - Wie über bie Rindheit Jefu, fo find auch über feine letten Shidfale fabelhafte Berichte verbreitet worden. Pilatus foll bie Aften bes Criminalproceffes nach Rom gefanbt und Tiberius fogar im Senat barauf angetragen haben, Chriftum unter bie Gotter gu verseten. Das fogenannte Evangelium Nicobemi ergablt nun nach biefen vorgeblichen Aften bas Berhör Jefu. Auch ba geschehen Dinge, von benen unfere Evangelien nichts wiffen. So als Jefus zwischen bie Solbaten eintritt, neigen fich bie romischen Feldzeichen freiwillig por ihm, ohne daß die Fahnentrager es verhindern fon= nen. Besonders wird die Böllenfahrt Jesu mit grellen Farben ausgeführt. Die Erzählung barüber wird dem Joseph von Arimathia in ben Mund gelegt, ber an Annas und Raiaphas berichtet, wie ihm zwei Manner, Carinus und Leucius, erfchienen feien, Die Jefus aus ber Unterwelt herauf geführt habe, und wie biefe ibm ben gangen Borgang ausführlich befchrieben hatten.

Mehr ale biefe leeren Phantafiegebilbe, bei benen wir une nicht länger aufhalten wollen, vervient noch eine andere Nachricht beachtet zu werden, die wir bei dem Rirdengeschichtschreiber Eufeb finden und die wenigstens ben Schein bocumentirter Beichichte fur fid) hat. Eufeb erwähnt nämlich gleich im erften Budy feiner Rirdengeschichte?) eines Briefwechfele, ben Jefus mit bem Furften Abgarus (Udomo) bon Cbeffa geführt haben foll. Evangelien wiffen von folden Briefen Jesu nichts. Ueberbaupt wird nie erwähnt, daß Jefus geschrieben habe, außer das einemal im Evangelium Johannes (Cap. 8) bei ber Gefchichte ber Chebrederin, ba er etwas in ben Sand ichrieb. Sier hingegen bringt uns Gufeb einen Briefwechsel, den er felbft in den Archiven von Ebeffa gefunden haben will und ben er aus dem Sprifden überfest, une griechisch mittheilt. -- Abgarus schreibt an Jefum:

"Abgarus, Topardy von Cbeffa, entbietet Jefu, bem guten Beiland, in ber Stadt Jerufalem feinen Gruf. 3ch babe von bir und beinen Beilungen gehört, die du ohne Anwendung bon Araneimitteln und Rrautern verrichteft; benn wie die Rebe geht, macheft bu Blinde feben, Lahme geben, reinigeft die Ausfähigen und treibest unreine Beifter und Damonen aus; auch beileft bu folde, Die von langwieriger Krankheit gequalt find und wecheft die Tobten Und ba id nun bas Alles von bir gehört habe, fo habe ich bei mir gedacht: Gins ober bas Andere; entweder, bag bu Gott bift, ber vom himmel herabgetommen foldes thut ober ber Sohn Gottes, indem bu foldes verrichtest. Defhalb wende ich mid) fdriftlid mit ber Bitte an bid, bu mochteft bich zu mir bemuhen und bas lebel, bas ich habe, heilen. Auch habe ich gebort, bag bie Juden wider bid murren und bid verderben wollen. 3d habe nun eine fehr tleine, aber ansehnliche Stadt, Die wird für uns beibe groß genug fein." -

<sup>7)</sup> Hist. eccles. I, 13.

Run bie Antwort Jefu:

"Abgarus! Selig bift bu, ber bu an mid geglaubt haft, ohne mid ju feben; denn es ftehet von mir gefdrieben: bie mid gefeben haben, glauben nicht an mich, bamit bie, welche nicht gefeben haben, glauben und leben 8). Was nun beine Ginladung betrifft, zu bir zu kommen, so muß ich erft alles, weßhalb ich gefandt bin, bier erfüllen, und wenn bas erfüllt ift, aufgenommen werben zu bem, ber mich gefandt hat. Und bann, wenn ich werbe aufgenommen fein, werbe ich bir einen meiner Junger fenben, ba= mit er bich von beinem Leiben heile und bir und ben beinigen Leben bringe." - Euseb ergahlt nun weiter, wie in ber That nach ber himmelfahrt Jeju ber Apostel Thabbaus burch ben Apostel Thomas zu Abgarus gefandt worden fei und ihn geheilt habe. -Dag Cufeb biefe Briefe wirklich in bem Archiv von Cbeffa vorge= funden, muffen wir ihm glauben, wenn wir ihn nicht zum Lugner ftempeln wollen. Aber wie bieselben in's Archiv gekommen? ift eine anbere Frage. Wir haben allen Respett vor Documenten. Aber wer nur einigermaßen ben Son ber ebangelischen Erzählung fennt und ein inneres Dhr fur benfelben hat, und bamit biefe Befchichte vergleicht, ber wird bas binterber Gemachte, um nicht au fagen, ben Betrug mit Sanben greifen 9).

Eine weitere Ausführung ber Sage im fechsten Jahrhundert fügt noch bei, Jejus habe bem Abgarus fein Bildnig im Briefe beigelegt. Dieß führt uns auf die Bildniffe von Jefu überhaupt. Daß Jefus irgendwie fein Bild babe verfertigen laffen, muffen wir von vorneherein als unwahrscheinlich abweisen, ba die Juden über= haupt gegen bas Berfertigen nicht nur göttlicher, fonbern auch menfchlicher Bilber eingenommen waren, und wenn bie Legende ben Evangeliften Lucas zu einem Maler macht, fo ift es eben auch wieber bie Legende. Aber audy nad einer Beidreibung ber

<sup>8)</sup> Merkwurdig genng kommt biefe Stelle nirgends in ber Bibel vor.

Hernbuterg genng tenint vere Stete litigenes in ver Stoet vor. Höchftens erkennt man darin eine Anspielung an Jes. 6 ober 52. oder an Joh. 20, 29.

9) Einen absichtlichen Betrug braucht man bei diesen Geschichten nicht vorauszusehen; es war ein argloses Sichgehenlassen in frommen Phanstassen. — Wir sinden dazu Analogien in der spätern christlichen Litteratur. Man denke an die beliebten "judischen Briefe" von Pfenninger und Aehnliches.

äußern Geftalt Jeju feben wir uns in ben Evangelien vergeblich Mus Migverftand ber prophetischen Stelle Jef. 52: "er hatte feine Geftalt noch Schone", haben fogar bie altern Rirdyenlehrer angenommen, Jefus fei leiblich unschon gewefen. Das wiberfpricht unferm Gefühl. Wir benfen ihn uns gerne als ben Menfchenfohn, ber auch nach biefer Seite bin ben Ginbrud bes Bollenbeten macht, wie benn auch ichon bie Rirchenlehrer bes vierten und funften Jahrhunderte auf ihn die Pfalmftelle anwenden (Pf. 45, 3): "bu bift ber ichonfte unter ben Menschenkindern." Bir Alle tragen in und von Jugend auf einen gewissen Topus ber Chriftusgeftalt und bes Untliges Jefu, ben auch alle Runftler, vom bochften bis zum nieberften, mehr ober weniger feftgehalten haben. Woher ftammt biefer Tupus unferer Chriftusbilber? Die Runftgeschichte giebt barauf bie Untwort, daß eben bas genannte Abgarusbild und nachftbem bas Bild ber heil. Beronica ale bie göttlichen Mufterbilber betrachtet wurden, von benen man biefen Typus ableitete. Beronicafage tritt in vielfachen Wendungen auf. Die befanntefte ift biefe: Ale Jefus zur Rreuzigung ausgeführt wurde, und unter ber Laft bes Rreuges zusammen fant, eilte eine mitleibige Frau herbei, die ihm mit ihrem Schleier ben. Schweiß bon ber Stirn trodnete. In biesem Schleier brudte fid bas Angesicht bes Berrn ab. Einige leiten fogar von baber ben Namen Beronica, b. b. bas mahre Bilb (vera eizab); bod ift bieg mehr ein finnreicher Einfall, ale eine ftichhaltige Erflärung 10). Immerbin muffen wir annehmen, bag ber Typus bes Bilbes alter mar, ale bie Sage bon feiner Entstehung und bag er auf alter leberlieferung beruht. Diefer Ueberlieferung begegnen wir auch in ichriftlichen Dentmalen fpaterer Beit, benen man freilich bas Unfehn eines höhern Alterthums zu geben bemuht war. So foll ein gewiffer Lentulus, ein Freund bes Bilatus, ber fich zur Beit Jefu als romifcher Beamter (Praeses Hierosolymitanorum) in Jerufalem befand, an ben römischen Senat Folgenbes berichtet haben :

"Es ift zu unferer Beit aufgeftanben und ift noch unter uns

<sup>10)</sup> Sehr instructiv ist in bieser hinsicht eine Schrift von Wilhelm Grimm: Die Sage vom Ursprung der Christusbilder. Berlin 1843. 4. mit einer Abbildung.

ein Mann von großer Tugend, genannt Chriftus Jefus, ber von ben Beiben ein Prophet ber Wahrheit genannt wird und ben bie Seinigen ben Sohn Gottes nennen, inbem er Tobte erweckt und Rrante beilt. Diefer Dann ift bon ichlanter Geftalt, ansehnlich, von ehrfurchtgebietenber Diene, fo bag, wer ihn anfieht, ihn eben jowohl lieben als fürchten muß; ein glanzenbes Lodenhaar wallt nber seine Schultern, auf bem Saupte gefcheitelt, nach ber Beise ber Nagarener. Er bat eine offene, beitere Stirn, ein Angeficht ohne Rungel und Fleden, bas ein Anflug von Rothe verschönert. Rafe und Mund find im ichonften Berhaltnig, ber Bart von reichem Buchse, röthlich wie bas Saupthaar, nicht lang, aber getheilt; die Augen von unbeftimmter Farbe und flar. Schelten ift er furchterlich, in feiner Ermahnung fanft und liebenswurdig, heiter, aber ftete ben Ernft bewahrend. Riemals hat man ibn lachen, öftere weinen gefeben. Er ift groß bon Geftalt und von iconem Chenmaag ber Glieber. Seine Rebe ift ernft, fpar= fam und gemeffen. Schon ift er unter ben Menidenfohnen."

Diefer Bericht bes Lentulus ftammt erweislich erft aus bem 12. Jahrhundert, aber bie Buge zu bem Bilbe finden fich ich fcon in frühern Schriftstellern zerftreut, und immerhin mag ihnen eine achte gefchichtliche Tradition zum Grunde liegen.

So weit über die theils geschichtlichen, theils zweifelhaften, theils endlich offenbar erdichteten Nachrichten über die Berson Jesu. Wir tommen einsach barauf zurud, daß wir eben angewiesen find, und an das zu halten, was uns in unsern kanonischen Evangelien gegeben ist. Und dieses reicht, wie die vorige Stunde uns gezeigt hat, volltommen hin, um die Gründung der Kirche zu begreifen. Das Uebrige mag nur dazu dienen, uns zu zeigen, wie übel wir berathen wären, wenn eben diese evangelischen Nachrichten uns sehlten. Wenden wir uns nun von der Geschichte Jesu zu ber seiner Jünger und Apostel.

Jesus hatte sich bekanntlich einen weitern und einen engern Kreis von Anhängern gebildet. Jünger (Schüler) im weitesten Sinn heißen Alle die, die seiner Lehre Gehör gaben, die an seinen Ramen glaubten und die auch nach dem hinschiede Jesu von der Erbe den ersten Kern bilbeten der christlichen Gemeinde. So redet schon Baulus (1 Cor. 15, 6) von mehr als 500 Brüdern, denen

ber Berr nach feiner Auferstehung erschienen fei. In einem engern Sinne werben bie Siebenzig Junger bes Berrn genannt, und in einem noch engern die 3wölf, die ben Namen ber Apostel führen. Diefe 3molf find bekanntlich nach ber Angabe bes neuen Teftamentes (Matth. 10, 1 ff. Marc. 3, 16 ff. Apostelg. 1, 13): Simon, mit bem Bunamen Rephas (Betrus), und fein Bruder Unbreas, Sohne bes Jona; ferner: Jacobus und Johannes, bie Sohne bes Bebebaus; fobann: Philippus, Thomas, Bartholomaus, Matthäus, Jacobus der Jüngere, Alphai Sohn, Thabbaus (Lebbans, auch Judas, ber Bruber bes Jacobus), Simon, ber Cananit, und ber ungludliche Judas Ifchariot, an beffen Stelle balb nach ber Simmelfahrt Chrifti, Matthias gewählt murbe. lleber bie Perfonlichkeit biefer Upoftel giebt une bas neue Teftament mehr ober weniger Aufschluß, jedenfalls nicht fo viel, als wir zu haben munfchten. Einiges bon ihnen erzählen uns bie Ebangelien, Unberes finden wir in ber bon Lucas verfagten Fortfenung feines Evangeliums, ber man ben Namen ber Apostelgeschichte gegeben hat, bie aber nichts weniger als eine vollständige Gefchichte fanimtlicher Apostel enthält. Rur von Ginigen ergablt fie une ein Mehreres, Undere übergeht fie mit Stillschweigen. Nun fann einem aufmerkfamen Lefer ber Evangelien nicht entgeben, bag unter ben 3molfen felbft wieder brei besonders ausgezeichnet ericheinen, namlich Petrus, Johannes und Jacobus, und zwar ber lettere mehr nur um feines Brubere willen, und fo erfahren wir auch von biefen bas Meifte, mahrend bie Unbern mehr in ben Sintergrund treten ober nur burch einzelne Borgange uns bekannt finb, wie Undreas, Philippus, Thomas. - Bon Bartholomaus miffen wir weiter nichts, wenn er nicht, wie Biele annehmen, eins ift mit Mathanael; eben fo wenig wird und von Simon, bem Rananiten berichtet.

Es hat daher auch hier die Sage theils die Berichte der Evangelien und der Apostelgeschichte ergänzt, theils, wo diese fchweigen, sie zu ersetzen gesucht. Diese Ergänzungen durfen wir nicht ohne Weiteres von der Hand weisen; es kommt darauf an, die wahre oder boch der Wahrscheinlichkeit nicht entbehrende Sage zu unterscheiden von reinen, grundlosen Dichtungen. So haben sich z. B. über die letzten Schickfale bes Petrus, die uns das neue Testament

nicht erzählt, alte Sagen erhalten, die wenigstens ber Mube werth find, beachtet und gepruft zu werben; chen fo über Johannes; wahrend bann bie fpatere Beit nicht ermangelt hat, bie Beftalten fowohl biefer als ber übrigen Apostel mit ähnlichen apotrnphifchen Mythen zu umspinnen, wie bie Geftalt bes Berrn felbft. über bie Gefammtheit ber 3molfe werben uns Dinge berichtet, benen aller hiftorische Beweis abgeht. Go, bag fie zusammen ein gefchloffenes Collegium gebilbet, baß fie zusammen bas apostolische Glaubesbekenntnig verfaßt hatten, wozu jeder ber zwölf Apostel einen ber zwölf Artitel gegeben, baß fle bie Lanber, in bie fle geben follten, unter fich verloost hatten und bag fie fammtlich unverehlicht geblieben feien. Bon bem allen lesen wir im neuen Teftament nichte; auch fehlen uns barüber zuverläßige Radyrichten anberemober. Aus ben fratern Lebensnachrichten über bie einzelnen Apoftel will ich nur einzelne berausheben.

Simon Betrus, Jona's Sohn, ber Fifder aus Bethfaiba, ben Jefus von feinem Rete megrief, ihn gum Menichenfischer gu machen, ift une aus ber evangelischen Geschichte fo bekannt, baß faum nothig ift, an die wichtigen Momente zu erinnern, bie bort hervortreten, und burch die er fid une ale ben rafchen, feurigen Mann barftellt, ber meift im Namen ber übrigen Junger bas Wort nimmt und aud bas rechte Wort finbet, wo bie Andern noch um basselbe verlegen scheinen. Sein schönes Bekenntniß: "bu bift Chriftus, ber Sohn bes lebendigen Gottes" (Matth. 16, 16), fein tobesmuthiger Entichlug, bem Berrn zu folgen, feine Berleugnung, feine Reue, feine Begegnung mit bem Berrn am Gee und bie bebeutfamen Worte bes herrn an ihn: "Simon Jona, haft bu mich lieb? . . weibe meine Schafe, meine Lämmer" (Joh. 20, 15), wie tief haben fle fich unferm Gebadhtnig von Jugend auf eingeprägt! Sein Bilb, bas Bilb bes Dannes, mit bem ichonen mannlichen Ropfe, ber im Rampf mit ben Wellen bie Sand bes Berrn er= greift, wie oft hat es und ergriffen, wenn die Runft es und bor Augen ftellte! - Wir verfolgen bie Spur feiner Tritte noch über bas Leben Jefu binaus. Wie fteht er ba als ber Gottbegeifterte Rebner im Namen Aller am heil. Pfingftfefte! (Apoftelg. 2, 14 ff.) Aus feinem Munde vernehmen wir zuerft bie Predigt von Chrifto bem Auferstanbenen; ba seben wir ibn bas Net auswerfen untbie versammelte Menge, und bei breitaufend Seelen werben gewonnen fur bas Deffiasreich. In Judaa, in Samarien verfundigt er Die Lehre bes Auferstandenen (Apostelg. 8, 14 ff.), und burch ein göttliches Geficht belehrt, nimmt er, obgleich ber Upoftel ber Befdneibung, auch Beiben in bie Gemeinschaft auf und führt ibre Sache auch bor ben übrigen Upofteln (Apostelg. 10). Scheint er aud, nad ben Unbeutungen in paulinischen Briefen, auf Augenblide wieder mantend geworden zu fein in feinen Grundfaten über bas Berfahren gegen die Beiben (bei feinem Auftreten in Untiochien Gal. 2, 11), fo mantte er bod nimmer in feinem driftliden Betenntnig überhaupt. Dicht Rerter und Banbe vermochten ibn, abzusteben von ber Predigt bes Evangeliums von Chrifto. Seine wunberbare Errettung aus bem Gefängnig zu Jerufalem (Apftg. 12, 4 ff.) ift bas lette, mas bie Apostelgeschichte bes Lucas uns über feine perfonlichen Schickfale berichtet. Blog noch einmal erscheint er auf bem fogenannten Apostelconcil in Berufalem (Apostelg. 15, 7), um für bie freiere Unficht rudfichtlich ber Beiben zu zeugen. ba an aber find wir theils an Bermuthungen, theils an einzelne Radyrichten verwiefen, die wir zu benüten und unter einander gu' verfnupfen haben, so weit es geht. Go bietet uns gunadift einen Unknupfungepunkt ber erfte feiner Briefe im neuen Teftament, ber aus Babylon gefdrieben ift und woraus alfo auf einen Aufenthalt bes Apostels baselbit gefchloffen werben muß; ohne bag wir jeboch etwas Näheres über feine bortige Birtfamteit mußten !1). driftliche Tradition, an die wir von nun an allein gewiesen fint, läßt ihn in Bontus, Galatien, Cappabocien, bem proconfularifchen Affen, Bithynien und namentlich auch in Rom predigen. begnügt fid nicht mit ber einfachen Bredigt Betri in Rom. Sie macht ibn zum Grunder und erften Bifchof ber Gemeinbe felbft, wie fie ihn auch zum Bischof von Antiochien macht. weiß von einer flegreichen Difputation bes Apostels in Rom mit

<sup>11)</sup> Die älteren und jest wieder neuere Ausleger (wie Thiersch) wollen unter Babylon Rom verstehen. — Eine so rein unmotivirte Metapher läßt sich aber in der prosassigen Unterschrift eines Briefes kaum benken. Getwas ganz Anderes ift es mit der Apokalppse, wo allerdings Rom Babel genant wird. — Freslich ift ein Aufenthalt des Apostels im parthischen Reiche auch ohne weitere historische Haltpunkte; vgl. Schaff, Gesch. d. christl. Kirche. Mercereb. 1851. S. 300, der sich gleichfalls für Rom erklärt.

Simon bem Magier, mit bem er noch (Act. 8) in Samarien gu-Endlich berichtet fie uns auch ben Tob bes fammengetroffen war. Apostele in Rom. Bei ber neronischen Berfolgung, von ber wir fpater noch ausführlicher reben werben, foll er haben aus Rom flieben wollen; allein Chriftus begegnet ihm auf bem Wege. Petrus fragte ben Berrn: wohin er wolle. Jefus antwortete: nach Rom, um mich noch einmal freuzigen zu laffen. — Petrus verstand ben Bint. Er ging nach Rom gurud, und ließ fich freuzigen, und war mit gur Erbe gefehrtem Saupte, weil er fid nicht fur murbig bielt, fo zu fterben wie fein herr und Deifter. - Bas ift an biefer Trabition Babres? Das ift eine fchwierige Frage, Die bis auf ben heutigen Tag bie Biftorifer beiber Confessionen befcaftigt. Daß bie romifde Rirde ein Intereffe bat, Betrus gum erften Bifchof von Rom und alle Papfte zu feinem Rachfolger gu machen, liegt auf ber Sand. Aber zu weit wurde man geben, au behaupten, bie gange Trabition fei erft gu Gunften bes papft= lichen Syftems erfunden morben; fie ift alter ale biefes, ja fie reicht in die erften Jahrhunderte gurud; baber haben auch febr besonnene protestantische Gelehrte 12), feinen Anstand genommen, Die Unwefenheit Betri in Rom und feinen Martnrtod bafelbft als geschichtliche Thatfache anzunehmen, ohne damit die Annahme eines förmlichen Episcopats zu verbinden und ohne alle die Folgerungen baraus zu ziehen, bie ber romifde Stuhl baraus gezogen hat. Gegentheils haben sid, aber auch felbft in ber fatholifchen Rirche wieber fritische Stimmen erhoben, die die gange Tradition, felbft bie bon einer Unmefenheit bes Betrus in Rom, verwerfen ober fie zweifelhaft machen 13). Co viel ift gewiß, bag meber bie Berbreitung bes Chriftenthums in Rom, noch bas fpatere Unfeben papftlichen Stubles bie Unwefenheit Des Betrus bafelbft zu ibrer nothwendigen Boraussehung haben; beibes läßt fich auch auf anberm Wege erklaren, und fo mag bie Frage fur bie Rirchen= gefchichte eine offene Frage bleiben. Bas Betrus gur Grunbung ber Rirche thun follte, nach ber Abfidit bes Berrn, bas hat er ge-

<sup>12)</sup> Unter ihnen namentlich Gieseler, nicht so unbebingt Neanber.
13) So Ellenborf, in der Schrift: Ift Betrus in Rom und Blichof der römischen Auche gewesen? Darmst. 1841.

than. Er war ber "Apostel der Beschneidung". Sein Rame war baber von Anfang an von großem Gewicht bei ben christlichen Gemeinden, namentlich bei ber juden-driftlichen Partei, und wir begegnen diesem petrinischen Christenthum mit seinem bestimmten Charafter und seiner Unterscheidung vom paulinischen gleich in den ersten Zeiten der Kirche, ohne daß es nöthig ift, den Gegensatz zwischen beiden sich so weitgehend zu benten, als dieß von gewissen Seiten her geschieht.

Weniger als Petrus, ift fein Bruder Unbreas bekannt. In ben Evangelien begegnet er uns zwar als einer ber vertrautern Jünger bes Gerrn, aber in ber Apostelgeschichte wird seiner nicht erwähnt, und wir verlieren ihn gänzlich aus ben Augen. — Erk im Schmucke ber Tradition finden wir ihn wieder. Nach ihr soll er in Schthien, in Griechenland, später in Klein-Asien bas Evangelium verkündigt haben und zu Batra in Achaia gekrenzigt worden sein und zwar mittels eines verschrenkten Krenzes, bas barum noch jett bas Andreastreuz heißt.

Reben bem Bruberpaare Betrus und Anbreas begegnet Söhne Zebebai, Jacobus und Der Johannes. Die Jefus Sohne Des Donners nannte (Marc. 3, 17), für bie ihre Mutter Salome die Bitte einlegte beim herrn, er moge fie einft figen laffen in feinem Reiche, ben Ginen m feiner Rechten, ben Anbern zu feiner Linken; aber Jefus wies fle hin auf ben Reld ber Leiben, auf bie Taufe bes Tobes, bie ihm bevorftebe. Das Gigen aber zur Rechten und zur Linken m geben, ftehe ihm nicht gu, fonbern benen es bereitet fei bon feinem Bater (Matth. 20, 20 ff.). - An Jacobus, bem Meltern, erfulle fid) bas Bort budiftablich, bag er mit ber Taufe feines Deiftes getauft murbe. Bon ihm erzählt une die Apostelgeschichte (C. 12.2), wie er zu Jerufalem auf Befehl bes Ronias Berobes Marippa ent hauptet murbe (um's Jahr 43 ober 44 nach Chr.). Um fo auf fallender ift es, daß ihn die Sage gleichwohl als Apostel in Spanien auftreten läßt, wo fein Leichnam in bem berühnten Ballfabetset Compostella liegen foll. - Im neuen Testament wird fein Bil überftrahlt von bem feines Brubere Johannes, Des Lieblings jungers und Evangeliften. Auch hier wollen wir nicht Bekanntes Rur barauf mochten wir aufmerkfam machen, wie bie

Auszeichnung, Die ihm bon bem Berrn wiederfahrt, wieber eine andere ift, ale bie bee Betrud. Betrud ift ber Dann ber That, Johannes ber Mann bes Gemuthes, ber innigen Gefühlstiefe; baber fein Berhaltniß ju Jeju mehr ein perfonliches, ein Liegen an finer Bruft. Ihm wird nicht junachft ber Auftrag, bie Rirche ju ftugen, ju tragen, ju leiten; fonbern an ihn gebet bas Bort: febe bas ift beine Mutter; ibm gebort bas Bermachtnif bes Bergens. Wir murben indeffen unrecht thun, une unter Johannes ime weichliche, schmachtenbe Seele zu benten, zu ber er aus Digm wind feiner Lehre von ber Liebe, gemacht worden ift. Alles beutet bei ihm auf eine traftige, feurige Ratur; fogar auf eine Beftigkeit bes Charaftere, Die aber freilich mit bem Alter und in Der Schule bes beil. Geiftes mehr und mehr gemilbert und verebelt murbe. Co bat er une benn in gereiften Jahren, ale Johannes Epangelift, nicht fowohl bie äußern Thaten Jeju beschrieben und die nach außen gerichteten Reben une wiebergegeben, ale vielmehr hat er, "ber Theologe", wie die Rirche ibn nannte, une die Tiefen ber Gottheit mihloffen, Die in Chrifto verborgen waren. Gleichwohl finden wir and ihn in feinen frubern Jahren nach außen thatig in ber Berbreitung bes Chriftenthume. Erft erfdeint er in ber Apostelgefchichte als Begleiter Des Betrus in Judaa und Samarien (Apfig. 3, 1 ff. 8, 14 ff.), bann icheint er fich langer in Jerufalem aufgehalten Bobin er von ba aus fid gewendet, erfahren wir nicht u baben. mehr burch bie neuteftamentlichen Berichte. Aber bie alte und gewiß nicht zu verwerfende Tradition weist ihm in Rlein-Uffen feinen Meibenden Wohnfit an, und namentlich fcheint er von Ephefus ans (nach Paulus Tobe) jur tiefern Begrundung bes Chriftenthums in bobem Segen gewirft zu haben. Die Annahme, daß er auf ber Infel Batmos die Apocalnoje verfagte, beruht auf einer befimmten Angabe in biefem merkwürdigen Buche felbft 14). Daß er aber unter Domitian ober einem andern romischen Raifer babin fei verwiesen worben, beruht auf bloger Tradition, sowie auch bie Angabe, bag er zubor in Rom in flebendes Del getaucht worben und unversehrt wieder beraus gekommen fei. Auch den Giftbeber foll er getrunten haben, ohne Schaben zu nehmen. Darauf

<sup>14)</sup> Apoc. 1, 9.

beutet ber Becher mit ber Schlange, als Symbol bes Giftes, in ben Abbilbungen bes Jungers. - Rad bem einftimmigen Beugnif ber erften Rirche erreichte Johannes ein bobes Alter. an bas Enbe bes erften Jahrhunderte unferer Beitrednung und ftarb mahricheinlich in Ephefus. 11m ihn hat fich ein ganger Sagenfreis gebilbet, bei bem noch etwas zu verweilen fich lobnt. foll er in Ephefus einft in einem öffentlichen Babe mit bem Garetiter Cerinth gusammen getroffen fein, fofort aber bas Bab verlaffen haben, weil er nicht wollte mit einem Reger unter einem Dache verweilen, aus Furcht, es mochte einfturgen. - Lieblicher und gang feiner Gefinnung entsprechend, lautet eine andere Sage, bag er noch in hobem Alter fich burch feine Junger in die Berfammlungen ber Gläubigen babe tragen laffen, um ihnen immer und immer wieder das eine Wort zugurufen: Rindlein liebet euch! Befannt ift auch, wie ein lettes Wort bes herrn an ihn (306. 21, 22), bahin migverftanden murbe, ale fterbe biefer Junger Und wirflich glaubten Ginige, er fei wie Benoch und Glias ohne Tob in ben himmel entrudt worben. Eine Sage, Die Ar guftin mittheilt, berichtet: Johannes habe fich felbft fein Grab be reiten laffen, und fich bann wie in ein Bett hinein gelegt, um m fterben. Aber es habe fich ber Glaube verbreitet, er fei nicht wirklich geftorben, fonbern er ichlafe nur. Sein Dbem bewege bie Erbe auf feinem Grabe und treibe immerfort aus ber Tiefe einen weißen Staub bervor. - Roch bis im 18. Jahrhundert baben ja fogar geiftreiche Danner eine leibliche Wieberfunft biefes Junger erwartet. - Gine ichone Erzählung, Die zum Beweis feiner oh tentreue ichon von ben alteften Rirdenschriftftellern angeführt wirb, tann ich nicht übergeben. Muf einer feiner apostolischen Reifen erblictte Johannes in Smyrna einen Jungling, ber burch feine ete Baltung ihm auffiel. Er übergab biefen Jungling bem Bifchef ju befonberer Aufficht, und feste bann feine Reife fort. hannes nach einiger Beit wieber zu ber Gemeinbe gurudfehrte; wir feine erfte Frage nach bem Jünglinge. Der Bifchof antwortet to "er ift geftorben", und auf bas weitere Ginbringen bet Apoftele, erklart er fich beutlicher: ber Jungling fei Gott geftorben; er habe die Wege bes herrn verlaffen und fei ber Anführer einer Räuberbande geworden. Sofort verlangt der Apostel ein Pferd

und ruhet nicht, bis er den Aufenthalt der Räuber erspäht hat. Er wird von ihnen gefangen. "Führt mich zu euerm Sauptmann", spricht er. Als dieser den Iohannes erblickt, flieht er erst vor ihm; aber Iohannes, sein Alter vergessend, sest ihm nach und ruft ihm zu: "was fliehest du vor mir, mein Kind! vor mir, deinem Bater, dem Gülflosen, dem Alten! erbarme dich meiner, mein Kind! fürchte dich nicht: noch ist Hossmung des Lebens für dich vorhanden; ich werde Christo Rechenschaft geben über dich; gern will ich, wenn's sein nuß, mein Leben lassen für dich, wie der Gerr für uns das seine gelassen hat. O so stehe denn, glaube, Christus hat mich hergesandt!" — Endlich blieb der Jüngling stehen, sah beschämt zur Erde nieder, warf die wilde Rüstung von sich, erklärte unter bittern Thränen seine Neue, und ward von Iohannes wieder ausgenommen und der christlichen Gemeinde wiedergegeben. Serder hat diese Legende tressslich bearbeitet 13).

Rur noch ein Weniges über die übrigen Apostel.

Ueber Philippus aus Bethfaiba, ber Jefum gleichzeitig mit Betrus und Johannes tennen lernte, wiffen wir febr wenig. Bon ibm erzählt und bie Apostelgeschichte nichte; nach einer fehr alten und nicht gang zu verwerfenden Radricht foll er bas Evangelium in Phrygien verbreitet haben und in hohem Alter zu Sierapolis Richt felten hat man ibn mit bem Diaconus geftorben fein. Bhilippus verwechselt, der ben Rammerer aus Mohrenland befehrte. Bon Bartholomaus haben wir nur ben Ramen, wenn anbere nicht, wie Biele annehmen, ber aus Johannes und befannte Rathanael, "ber achte Ifraelite ohne Falid,", eben biefen Ramen führte. Dagegen weiß bie Legenbe von ihm zu ergablen, er fei von toniglicher Abtunft gewefen, ber Gohn eines Ronigs Ptolemaus und habe auch ale Junger bes Berrn fein Burpurgewand getragen. Chriftus habe ihm. geweisfagt, er werbe einft ben Burvurmantel feines Leibes ausziehen muffen, und bieß fei in Erfüllung gegangen, inbem er in Armenien, wo er bas Evangelium prebigte, lebenbig fei ber Saut entfleibet worben; baber trägt er auch in bilblicher Darftellung ein Deffer in ber Band und bie abgezogene

<sup>18)</sup> Der gerettete Jüngling in ben christlichen Legenben. Sammtliche Berfe; zur Literatur und Kunst. III. S. 286. Die firchliche Erzählung selbst bei Enseb III, 33.

Saut auf bem Arm. Nach einer anbern Berfion foll Bartholomaus in Indien bas Evangelium verfundigt haben. - Simon, ber Rananite, ber auch Belote (Giferer) heißt, ift une gleichfalls Es ift bloge Vermuthung, wenn Ginige annehmen, bag es berfelbe Mann gewesen fei, auf beffen Bodgeit Jefus fein Spätere haben ihm in Uffen und Afrita erftes Wunber verrichtete. einen Wirfungefreis angewiesen. In Berften foll er von beibnifden Brieftern zerfägt worben fein. - Dag Thomas, beffen augenblidlicher Zweifel an ber Auferstehung Chrifti ihm ben Namen bes "ungläubigen" gebracht hat, fpaterhin in Indien bas Evangelium verbreitet habe, ift eine Sage, bie vielen Glauben in ber Rirche bis auf biefen Tag gefunden bat; obgleich fich barüber nichts Ge wiffes fagen läßt: benn bie fogenannten Thomaschriften in Inbien find offenbar fpatern Urfprunge. Gine altere Sage macht ibn gum Evangeliften ber Parther.

Matthäus, eine Berson mit Levi, Sohn bes Alphaus, ben Jesus von seiner Zollstätte weg zu sich gerufen (Matth. 9, 9 ff.), ift ber Kirche am bekanntesten geworden durch das Evangelium, das seinen Namen trägt. Wo er das Christenthum verbreitet, wissen wir nicht. Die Sage weist nach Aethiopien.

Bei Ja cobus bem Jüngern und bei Thabbaus (Jubas Lebbaus) entsteht die Frage, ob sie biefelben Bersonen sind, bie uns an andern Orten als Brüder Jesu bezeichnet oder ob sie von ihnen verschieden sind. Leibliche Brüder des Gerrn waren biese beiben Apostel jedenfalls nicht, wohl aber Geschwisterkinder von ihm 16), und so muß man freilich die Bezeichnung von Brüdern in einem weitern Sinn nehmen (von Vettern), wenn man sich nicht entschließen kann, neben diesen Aposteln noch eigentliche Brüder des Gerrn eben dieses Namens anzunehmen. Wir laffen die Frage, die die Gelehrten bis auf diesen Tag beschäftigt, unentschlieben 17). Nur bemerken wir, daß der Jacobus, den die

<sup>16)</sup> Insofern Alphaus und Kleophas, ter Schwager ber Maria, als cine und biefelbe Person angenommen werden. Ioh. 19, 25. Matth. 10, 3.

<sup>17)</sup> Befanntlich hat die Schen, fich die Maria als Mutter leiblicher Sohne zu benten, manche, besonders katholische Theologen, von vorneberein gegen die Annahme von leiblichen Brudern Jesu eingenommen. Die Unterstuchung muß rein historisch, ungetrübt von bogmatischen Borausseyungen,

Rirde ben Bruber bes herrn nennt und ber aud ben Beinamen bes Berechten führte, langere Beit Bifchof von Jerufalem mar und bon ihm ift aud mabrideinlich ber Brief Jacobi in unferer Bibel. Diefer Jacobus ftarb als Märtnrer. Nach Josephus murbe er auf Befehl bes hobenprieftere Ananias gefteinigt; nach einer anbern Radyridit, Die wir bei ben driftliden Rirdenfdriftftellern finben, murbe er bei einer Boltsbewegung von feinen Feinben auf bie Binne bes Tempels gestellt, bort jum Predigen aufgeforbert, bann aber, ale er Jefum öffentlich ale ben Weltheiland bekannte, berab gefturgt, und ba er nicht vollfommen tobt mar, vollende mit einer Walterkeule erfchlagen 18). - Bon Judas Thabbaus haben wir ichon ermabnt, bag er, ber Cage gufolge, an ben Toparchen Abgarus bon Cbeffa abgefandt wurde, um ihn im Namen Befu zu beilen; wir haben aber gesehen, auf wie ichmachen Fugen Spatere Radrichten laffen auch biefe Sage fteht. Martyrtob fterben; nad ben Ginen foll er gefreuzigt, nad Undern mit Pfeilen erichoffen worden fein. — Bon Datthias endlich, ber balb nach Jefu himmelfahrt an die Stelle bes Judas Ifchariot burch bas Loos gewählt wurde (Apostelg. 1, 26), wiffen wir eben= falls nichts Sicheres. Erft eine fpatere Sage läßt ihn in Methiopien bas Evangelium verfünden und bort ben Martnrtod fterben; viel= leicht eine Bermedislung feiner Berfon mit ber bes Matthaus (f. oben).

Bliden wir noch einmal auf die Geschichte ber zwölf Apostel zurud, so muß uns, wie schon bemerkt, auffallen, wie wenig das Buch, bas ben Namen "Apostelgeschichte" führt, uns über biese Zwölfe berichtet. Bon mehrern schweigt es ganz, und auch die Geschichte ber Sauptapostel, ber Säulen der Gemeinde, führt es nur bis auf eine gewisse Grenze fort. Dagegen handelt die größere Balfte des Buches von den Schickfalen und der Thätigkeit eines Mannes, der uns nicht unter den Zwölfen genannt wird und der gleichwohl, nach seinem eigenen Zeugniß "mehr gearbeitet hat als sie Alle" (1 Cor. 15, 10); eines Mannes, der den Namen und die Würde eines Apostels ungescheut für sich in Anspruch nimmt, indem er das Bewußtsein einer unmittelbaren Berufung des Herrn

geführt werben. Für unsern Zweck liegt fie außer dem Wege: doch hat die Annnahme wirklicher Brüder Zesu vieles für sich.

Bgl. Segefippus bei Eufeb II, 23. und Josephus XX, 8.

in sich trägt und bie schlagenbsten Beweise bieser Berufung an ben Tag legt. Es ist bas auserwählte Ruftzeug bes Geren — ber Geibenapostel Baulus, mit beffen Berfonlichkeit und beffen Birffamkeit wir uns genauer vertraut zu machen haben, wenn wir die Berbreitung bes Christenthums nach außen, seine Bertiefung nach innen geschichtlich begreisen wollen.

## Fünfte Vorlesung.

Die Mutterfirche zu Jerufalem und bas Urchristenthum. — Das erfte christe Bfingflieft. — Die Gutergemeinschaft. — Diaconen und Gemeindes verfassung. — Die ersten Berfolgungen. — Der Protomarthr Stephanus. — Bhilippus. — Betrus und die Heiben. — Baulus. — Seine Reisen und feine Schickfale. — Das paulinische Christenthum.

In unsern beiben ersten Vorlesungen find wir durch ben Borbof der Seiden und burch den Tempel der Juden flüchtig hindurch gezogen; dann haben wir in den beiben letten Stunden das Bild bes herrn und seiner zwölf Apostel uns vor Augen gestellt, und find so bei dem Portal verweilt, das uns in das innere heiligethum der Kirche und beren Geschichte einstweilen nur vereinzelt betrachtet, als heilige Standbilder am Eingang des Tempels, wie ste nicht nur von der Hand der Geschichte hingestellt, sondern wie sie auch durch die christliche Phantasie find ausgeschmudt, freilich mitunter auch entstellt, mit falschen Farben übertuncht, von wuscherndem Unfraut umrankt worden.

Jest treten wir in eine weitere Borhalle, es ift die ber apoftolischen Rirche. Diese selbst aber zerfällt für uns wieder in zwei Räume, wie das Buch der Apostelgeschichte fie von einander gesondert hat, nämlich in den engern Raum der Mutterkirche zu Jerusalem und ihrer Ausläuser, und in den der Erftlingsfirche aus den Seiden. Und indem wir uns in diesen Räumen umsehen, fällt unser Auge abermals auf ein Apostelbild, das nicht in der Reihe jener 3molfe steht, das gleichsam jene beiden Räume von einander scheibet oder vielmehr fie unter einander verbindet. Es ist das Bild des Beibenapostels Baulus. Ehe wir zu diesem Bilde aufschauen, muffen wir aber noch einen Augenblick in der erften Borhalle verweilen und uns umsehen in der Mutterkirche seit dem Tage der Pfingsten. Sier sind wir einzig gewiesen an die ersten Kapitel der Apostelgeschichte, die wir nicht aussührlich recapituliren, sondern an die wir nur mit wenigen Worten, als an schon Bekanntes, erinnern wollen.

Wir haben ichon früher ermähnt, bag wir das erfte driftliche Pfingftfeft betrachten tonnen, ale bas Geburtofeft ber driftlichen Rirde. Die munderbare Begebenheit find wir nicht berufen, bier naber zu beleuchten. Bir halten une an bas gefdichtliche Resultat. Da wird uns benn gejagt, wie, nachbem bie breitaufenb Geelen fich auf die Bredigt Betri bin hatten taufen laffen, fie beftanbig geblieben feien in ber Apostel Lehre, in ber Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet (Apostelg. 2, 42). Es wird une ferner berichtet, wie fie alle Dinge unter einander gemein hatten; benn "ihre Guter und Sabe vertauften fie und theilten fle aus unter Alle, nachdem Jedermann noth mar" (Be. 45). Es ift von biefer Gütergemeinschaft auch in neuerer Beit wieder viel geredet morben. Man hat gezweifelt, ob fle je budiftablid eingetreten fei. Lettere läßt fich nach bem Wortlaute unferer Erzählung faum leuguen. Aber vergeffen wir nicht, es war 1) eine Gemeinschaft ber Guter nur unter wenigen Bleichgefinnten, bie fich freiwillig, aus im nerm Drang ber Liebe bagu entichloffen; es ward 2) biefe Gater gemeinschaft nicht ale ein Recht angesprochen und barum auch nicht ale eine Pflicht geforbert; benn ale jener unglückliche Ananias etwas von bem erlösten Gelbe für fich behalten wollte, ba warb nicht biefes Burudbehalten an fich; fonbern nur Die Luge fo bart bestraft, die biefes Burudhalten verheimlichte, die Geuchelei, bie fich ben Schein ber Uneigennütigfeit geben wollte, obne fie at befiben; und 3) dauerte bas ganze Berhaltniß, wenn es je pollfommen zu Stande tam, nur furze Beit; benn wir finben ja balb nachher, bag es, wie überall, fo aud in ber erften Chriftengemeinte au Jerusalem Arme gab, für bie geforgt werben mußten, und für bie fogar eigene Urmenpfleger, fieben Diaconen gewählt murben (Apg. 6). Dieg führt uns auf die erfte Gemeinbeverfaffung

ber Chriften. Bir haben une biefe jo einfady ale möglich zu benten. Offenbar ichloffen fich bie erften, aus ben Juben gläubig geworbenen Chriften an bas Borbild ber Synagogen an. Ja, fie hatten eigentlich gar nicht bie Absicht, bie Religion ihrer Bater zu verlaffen und eine neue Religion bagegen anzunehmen. Go burfen wir ben Uebertritt zum Chriftenthum uns gar nicht benten. Die erften Jubenchriften waren und blieben Juben nach ihrem gangen Befen; fle unterschieben fich bon ihren bisherigen Glaubensgenoffen nur baburd, bag fie ben Deffias, ben Jene noch erwarteten, als getommen betrachteten; bag ihnen Jefus von Magareth, ben Jene getreuzigt hatten, wirflich als ber erichien, ber in ben Propheten verfündigt und burch Wunder, namentlich bas Bunder ber Auferftehung bemahrt fei. Sie betrachteten fich bemnach ale bie red)= ten Juben, als bas mahre Bolf bes Beile, bas geiftliche Ifrael, bas bie Beit bes Beile begriffen und bas Seil ergriffen habe, während jene fie ale eine abtrunnige Secte bezeichneten und fie mit bem verächtlichen Namen ber Ragaraer und Galilaer belegten. Raturlich ftanden bie Apostel Des Geren als die Leiter ber Gemeinde. oben an; fpater erideinen auch Aeltefte neben ihnen; ein Amt, bas aus ben Synagogen in die dyriftliche Rirde fid hinüber pflanzte. Bas nun aber die vorhin erwähnten Diaconen betrifft, fo fand ibre Bahl burch die Gemeinde ftatt, und ausbrucklich in der Abficht, bie Apostel zu erleichtern, und ihnen namentlich die Sorge für bie Urmen abzunehmen, benn "es taugt nicht", fo fprachen bie 3molfe zu ber versammelten Wenge, "bag mir bas Wort unterlaffen und zu Tifche bienen. Darum fehet unter eud) nach fieben Dannern, bie ein gut Gerucht haben und voll beiligen Beiftes und Beisheit find, welde wir bestellen mogen zu biefer Rothburft. Bir aber wollen anhalten am Gebet und am Amt bes Worts." -Damit ift aber feineswege gejagt, bag nicht auch bie Diaconen auffer ber ihnen anvertrauten Urmenpflege für die weitere Berbreitung bes Evangeliums thatig fein tonnten. 3m Gegentheil finben wir zwei unter ben Sieben und zwar die zuerft Benannten, Stephanus und ben Philippus auch nach außen bin ale Ber- . funbiger bes Beile eine bebeutenbe Wirffamkeit entfalten; ja ben Ginen unter ihnen feben wir als ben erften Blutzeugen fallen in ber Berfolgung ber jungen Gemeinbe.

Bon biefer Berfolgung haben wir nun gu reben. Sie ging gunacht nicht von ben Pharifaern, wie man erwarten follte, fonbern bon ber fabbucaifchen Secte aus. Dieß hat feinen befondern Grund. Die Cabbucaer leugneten bie Auferftebung, und fo fehrte fich nun auch ibr Saf gegen bie Befenner berfelben. Schon als Betrus und Johannes, nachbem fle ben Rahmen vor ber Thure bes Tempels geheilt, bie Bredigt von Chrifto erichallen liegen, wurden fie gefangen gelegt und nur mit ber Drohung entlaffen, hinfort nicht mehr von bie fem Ramen zu reben (Apostelg. 3 u. 4). Ale fie aber biefer Drobung nicht Folge leifteten, nach bem Grundfage, daß man Gott mehr gehorden muffe, als ben Menichen, ba mar es eben bie Bartei ber Sabbucaer, Die zu vergeblichen Gewaltmagregeln ichritt, mahrend aus ber Pharifaerfecte Bamaliel bas bebeutfame Bort iprach: "Ift ber Rath ober bas Werf aus Menfchen, fo wirb's untergeben; ift's aber aus Gott, fo fonnet ihr's nicht bampfen. auf bag ihr nicht erfunden werbet, als die wider Gott ftreiten." (Abg. 5, 38. 39.) leberbieg trat nun eine Partei von Gelleniften gufammen, bie eine eigene Schule in Jerufalem bilbeten, und bie uns in ber Bibel ale Die Bartei ber Libertiner, Cyrener und Alexanberer bezeichnet wird (ebend. 6, 9). Dieje regten bie Bolfewuth und ben Briefterhaß gegen Stephanus auf, von bem es beißt: "baß er Bunber und große Beichen gethan unter bem Bolt", und bag eben biefe Begner ber Beisheit und bem Beifte, baraus er rebete. zu widerstehen nicht vermocht hatten. Die machtige Rebe bes Stephanus ift befannt und eben jo die Art feines Todes (Apftlg. 7). Frubzeitig ehrte bie Rirche bas Gebachtnif ihres Protomartnr.

Schon hier zeigte es fich, baß bas Blut ber Martyrer eine Aussaat ber Kirche ift. Bald nach bem Tobe des Stephanus erhob fich eine große Verfolgung über die Gemeinde zu Jerusalem, so daß die Gläubigen nach Judäa und Samarien zerstreut wurden, und eben diese Zerstreuung diente zur Fortpstanzung des Christenthums (Apostelg. 8). In Samarien finden wir den Diaconus Philippus als Evangelisten für dessen Verbreitung thätig; Petrus und Iohannes traten später in seine Fußstapsen, indem fie sein Wert ergänzten durch Handauslegung und Mittheilung des heiligen Geistes an die Gläubigen. Ferner bekehrte Philippus auf der Landstraße von Ierusalem nach Gaza jenen Beamten der athiopie

fchen Ronigin bon Merce, ben er in ben Weiffagungen bes Jefaia vertieft auf feinem Reisewagen fant, und ben er, nachbem er ibm bewiesen, daß Jejus ber Defflas fei, fofort taufte. Wie weit biefer befehrte Rammerer felbft wieder zu Berbreitung bes Chriftenthums in feinem Baterlande Aethiopien beigetragen haben mag, wer will bas bestimmen? Rach ber fpatern Legenbe foll er auf ber Infel Cenlon gepredigt und bort ben Martnrtod erlitten haben. Bon Philippus aber berichtet uns Die Apostelgeschichte, bag ibn ber Beift Des Berrn hinweg geruckt und ber Rammerer ibn nicht mehr gefeben habe. Er verfundigte von nun an in ben Seeftabten Balaftina's, in Usbod und ber Umgegend Die Lehre Des Beile, bis er nach Cafarea fam, wo er feinen bleibenben Aufenthalt fand Eben biefe Seeftabte murben auch von Petrus (Apostelg. 21, 8). befucht (Apostelg. 9). Alls Betrus in Joppe, bei Gimon bem Berber, feine Wohnung genommen, ward er durch ein gottliches Geficht belehrt, bag bie Scheibewand zwifden Juden und Richtjuben gefallen fei; und in ber Ueberzengung, daß Gott die Berfon nicht angebe, fonbern bag in allerlei Bolf, wer ihn fürchtet und recht thut, ihm angenehm fei, nahm er in Gafarea jenen romifchen Sauptmann Cornelius, einen bisberigen Projelnten bes Thores, in bie Gemeinschaft ber Chriften auf burch bie beil. Taufe, Die er ibm ertheilte. Wit ihm wurden noch Andere getauft, nachdem der beil. Beift über fie gefommen und abnliche Bunder, wie am Pfingfitage in ihnen gewirft hatte (Apostelg. 10). Bald barauf brach unter Gerobes Agrippa bie Berfolgung ber jubifchen Gemeinben ein, in ber Jacobus ber Aeltere burd bas Schwert fiel, Betrus aber burch ein Bunber gerettet marb (Upoftelg. 12). fo bufte Berodes für feine Frevel. "Ce fchlug ihn, beift es, der Engel bes Beren, barum bag er bie Ehre nicht Gott gab." ben öffentlichen Rampfipielen, bie er zu Cafarea hatte anftellen und wobei er fich als einen Gott hatte hulbigen laffen, überfiel ton eine furchtbare Rrantheit, die ben plöplichen Tob zur Folge batte. Um eben biefe Beit ungefahr borte Berufalem auf, ber fefte Sis ber Apoftel zu fein, und Jacobus ber Gerechte ober ber Bruber bes herrn trat mit apostolischem Unfeben an bie Spige ber Gemeinbe.

Und nun mogen wir unfere Blide auf ben Dann richten, ber

bas Chriftenthum weit über Die Grengen Balaftina's binaus recht eigentlich in bie Welt einführte und fo ben Anfang machte, gur driftlichen Miffion unter ben Beiben. Bei jener Steinigung bes Stephanus wird und ein Jungling vorgeführt, Ramens Samlus, ju beffen Fußen bie Rleiber bes Berfolgten niebergelegt mutben, und es heißt von ibm: "er batte Bohlgefallen an feinem (bes Stephanus) Tobe." Diefer Jüngling mar, fo weit uns feine frühere Befchichte befannt ift, aus Tarfus in Gilicien geburtig und genoß romifches Burgerrecht. In Jerufalem hatte er fich unter Bamaliel gebilbet und gehörte ber pharifaifchen Secte an. mäßigen Grundfate, Die Gamaliel im Synebrium außerte, maren nicht auf ben Schüler übergegangen. Im Begentheil, er fchnaubte, wie es heißt, mit Drauen und Morben wiber bie Junger bes herrn und nachdem er ichon zu Berfolgung ber Chriften in Jerufalem mitgeholfen, und Manner und Weiber in's Gefängniß überantwortet batte, bat er ben Sobenpriefter um Briefe nach Damascus an bie bortigen Borfteber ber Synagogen, um von biefen fich weitere Bollmachten zur Berfolgung auch ber bortigen Chriften auszuwirten. Auf bem Wege babin fand die wunderbare, Ihnen allen befannte Erscheinung ftatt (Apostelg. 9, 1 ff.), die eine gangliche Umtebr feines Wefens gur Folge hatte. In Damascus warb er burch einen bortigen Junger Unanias von der Blindheit geheilt, mit ber er gefchlagen worden; es wurden ihm die Gande aufgelegt, er empfing bie Taufe und von nun an vertündigte er zu allgemeiner Verwunberung Chriftum ale den Cohn Gottes. Nach einer Meußerung in feinem Briefe an bie Galater (1, 17) machte Baulus von be an einen langern Aufenthalt in Arabien. Die Apostelgeschichte ermahnt biefes Aufenthaltes nicht; aber gewiß benütte Baulus biefen Aufenthalt, um bie machtigen Ginbrude von Damascus in fich zu verarbeiten und fich zu bem Werte zu ruften, womit er nun bald betraut werben follte. — Er fehrte bann wieber nach Demascus jurud, und entging ben Nachftellungen ber Juben burch eine gewaltsame Flucht. Er erichien in Jerufalem, wo ihn Bar nabas bei ben Aposteln Betrus und Jacobus einführte. Tarfus, mobin er fich für einige Beit gurudgezogen, ging er bann mit Barnabas nach Untiochien, ber Sauptstadt Spriens. hatte fich bereite eine Chriftengemeinde gebildet (Apostelg. 11), Die

wir gewiffermaßen als die Mutterfirche ber Beibenchriften betrachten können; benn mahrend die Chriften zu Jerusalem noch immer bem Namen nach Juden waren, so kam hier zuerst die Benennung Christianer (Christen) auf. Wahrscheinlich gaben ihnen die Beiden diesen Namen. Sie selbst nannten sich Brüder ober Gläubige. Eben dieses Antiochien wird nun auch der Ausgangspunkt der Bekehrungsreisen des Apostels. Ihm Schritt für Schritt auf diesen Reisen zu folgen, wurde und zu weit führen. Wir begnügen uns mit einer Uebersicht.

Die erfte Reife in Begleitung Des Barnabas und eine Beit lang bes Johannes Marcus ging durch Copern, Pamphilien, Bifibien, Lycaonien. Auf biefer Reise, nicht wie gewöhnlich angenommen wirb, gleich von feiner Befehrung an, führt nun ber bisberige Saulus ben romifchen Namen Baulus (val. Apostela. Bu Berga in Pampbilien hatte fich Johannes Marcus **13**, 9). pon feinen Begleitern getrennt und fich wieder nach Berufalem ge-Paulus und Barnabas aber predigten in ben Stabten Antiochien und Bifibien, Iconium, Luftra, Derbe. - In Antiochien erregten bie Juben einen Aufruhr wider fie. Gleiches wiberfuhr ihnen zu Iconien. In Luftra, ba fie einen Lahmen geheilt, wurben fie bagegen von bem Bolte fur Gotter, Barnabas fur ben Bupiter, Baulus fur ben Mercur gehalten. Aber wie bald folug Diefe Bergotterung, die die Apostel weislich ablehnten, in Berfolgung um! Baulus ward gesteinigt und fur tobt gur Ctabt binaus aefchleift. Bon Derbe traten fie ihre Rudreife an, und im inrifchen Untiochien wieder angelangt, versammelten fie Die Gemeinde und verfündigten, wie viel Gott burch fle verrichtet und wie er ben Beiben bie Thure bes Glaubens aufgethan. - Go weit bie erfte Diffionereife (Apostelg. 13 u. 14). Balb nach ihrer Ankunft erhob fich eine Spaltung in ber Gemeinde. Es waren Jubenchriften von Berufalem bingefommen, welde von ben Beibenchriften verlangten, daß auch fie fich mußten burch Die Befchneibung in bas Jubenthum aufnehmen laffen, wenn fie an ben Seligkeiten bes Chriftenthume Theil haben wollten. So wurben benn Paulus und Barnabas nach Berufalem gefandt zu ben Aposteln und Aelteften, um biefen 3mift zu ichlichten. Dan bat biefe Bufammenfunft bas Apostelconcil genannt; mobei man aber nicht an bie

Körmlichkeiten benten barf, welche die spätern Concilien ber Rirche erheischten. Es war eher eine brüderliche Conferenz, auf ber benn auch wirklich der Zwiespalt ausgeglichen wurde und zwar zu Gunften der heibenchriften. "Es gefällt, so hieß es, dem heil. Geist und uns (eine Formel, die auch bei spätern Concilienbeschlüffen angewendet wurde), euch keine Beschneidung mehr aufzulegen, benn nur daß ihr euch enthaltet vom Gögenopser, und vom Blut und vom Ersticken und von der Unzucht; von welchen, da ihr euch enthaltet, thut ihr recht" (Apostelg. 15, 28. 29). Dieser Beschluß wurde durch Paulus und Barnabas und durch zwei ihnen beigegebene Abgeordnete von Jerusalem nach Antiochien gebracht und baselbst mit großer Bestiedigung ausgenommen.

Nach biefem Zwischenfalle traten Paulus und Barnabas bie zweite Befehrungereife unter bie Beiben an; boch trennten fich beibe ichon gleich Unfange ihrer Reife von einander, inbem Barnabas barauf bestand, ben Johannes Marcus mit ju nehmen, Baulus aber bieg nicht zugeben wollte. Go gingen benn Barne bas und Marcus nad Enpern. Paulus aber mabite fich ben Silas, einen ber Danner, Die ihn von Jerufalem nach Antiochien begleitet batten, ju feinem Befahrten. Gie besuchten erft bie Bemeinben Rleinafiens, und in Lyftra nahmen fie noch ben Timotheus zu fich, aus Lycaonien geburtig, ben Gohn eines griechtfchen Batere und einer jubifden Mutter, burch bie er von Jugend auf in ben beiligen Schriften bes alten Bunbes war unterrichtet Balb nachber gesellte fich wahrscheinlich auch noch Lucas, ber Berfaffer bes Evangeliums und ber Apostelgeschichte zu ihnen ? Sie burchzogen Phrygien, Galatien und festen, burch ein gottliches Traumgeficht bewogen, von Troas nach Macebonien, mithin nach Europa über. Da grundete Baulus unter mancherlei Rampfen bie Gemeinden zu Philippi, zu Theffalonich, zu Beroa. Philippi folog er fid, junadift an bie Snnagoge ber Juben, Die am Fluffe Strymon vor ber Stabt lag; ba gewann er jene Burparframerin Lybia, in beren Baus er fich nieberließ. Die Bei-

<sup>1)</sup> Man schließt bieß aus dem Umstande, daß Lucas in feiner Apostels geschichte von Cap. 16 Bers 10 an in der ersten Person der Debrzahl redet, während er früher die britte Person gebraucht.

lung einer befeffenen Sclavin, die ben eigennütigen Abfichten ihrer Gebieter ichabete, erregte bekanntlich einen Auflauf, in beffen Folge Baulus und Silas geftaupt und in's Gefangniß geworfen wurben. Aber eben bieje Gefangenichaft wurde Beranlaffung zu einer neuen Betehrung, ju ber bes Rerfermeifters, ber, erichrocken über bas Erbbeben, bas bie Feffeln ber Gefangenen loste, ihnen bie Frage vorlegte: "Liebe Berren, was foll ich thun zu meiner Rettung?" worauf er die Antwort erhielt: "Glaube an ben Geren Jesum Chriftum, jo wirft bu und bein Saus gerettet (felig)." - Aud in Theffalonich, wo bie Apoftel in bem Saus eines gewiffen Jafon einkehrten und gleichfalls in ber Snnagoge predigten, emporten fich bie Juben wider fie. Die eifrigften unter biefen verfolgten fie fogar bis nach Beroa, wo fie freundliche Aufnahme gefunden hatten, und suchten auch ba bas Bolf wiber fie aufzuwiegeln. Baulus ging aber, mabrent er Silas und Timotheus gurudließ, Da feben wir ihn benn an bem Git ber alten nach Athen. griechischen Beisheit umber manbeln unter ben Götterbilbern ber Stadt mit wehmuthigen Empfindungen. Da ift es nicht die Volksmaffe junachft, ba find es bie Bebilbeten, bie Epicuraer und Stoifer, bie mit ber bohnenben Frage bei ber Sand find : "Was will biefer Rotterbube?" - Da boren wir ihn auf bem Areopag ben neugierigen Athenern bie große Neuigkeit vom Beil in Chrifto verfun-Da ift er ben Griechen ein Grieche geworben, bamit er Un ben Altar bes unbekannten Gottes, ber ihm alle gewinne. unter ben Altaren ber Stadt aufgefallen mar, fnupft er weislich an bie Lebre von dem Gott, bem fie Alle unwiffend bienen, ber bie Welt gemacht hat und was barinnen ift, ben fie Alle fuchen, ob fie ihn fühlen und finden mochten und ber nicht ferne von einem jeben unter uns ift. Da beruft er fich - nicht auf bie Propheten bes alten Bunbes, wie in ben Schulen ber Juben ba ruft er einen ihrer Propheten und ihrer Dichter zum Beugen auf mit ben Worten: "in ihm leben, weben und find wir" unb "wir find göttlichen Gefchlechts". Das wedte bie Aufmerksamteit. Aber als er bann überleitete auf bas bevorftebenbe Bericht und bie Auferstehung ber Tobten, ba regte fich wieber ber alte Spott: fie wollten nichts weiter boren, und Paulus ging von ihnen. beißt es, "etliche Manner bingen ihm an und wurden glaubig, в Bagenbaф, Borlefungen Il.

unter welchen war Dioniffus aus bem Rath und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen" (Apostelg. 17). biefem Dionys, bem Areopagit, melbet uns bie beil. Schrift nicht Mach Euseb ftanb er ber athenischen Gemeinde als driftlicher Son bas flingt fagenhaft. Aber noch weiter bat bie bichtenbe Sage fich ber Perfon bes Dionne bemachtigt, inbem fie ihn zum Apostel ber Gallier und zum Schutheiligen von Barit gemacht und ihm Schriften muftifchen Inhaltes, bie erft im fecheten Jahrhundert verfaßt find, zugeschrieben hat. - Bon Athen fam Baulus nach Corinth; von bem Site ber alten griechischen Beis beit zu bem Site bes Reichthume, bes Wohllebene, ber Ueppigfeit. Da fant er einen Landsmann, ben Juben Aquila aus Bontus, ber mit feinem Beibe Priecilla in ber fruher ermahnten Berfolgung ber Juben unter Claubine aus Rom und Italien mar vertrieben Er fant in ihm zugleich einen Berufegenoffen (fie waren morben. beibe Belt= ober Teppichmacher), und nahm bei ihm feine Wohnung. Much hier ichlog er fich zunächft an bie Snnagoge an, beren Borfteber Erispus von ihm gewonnen wurde. Die übrigen Inben aber vergalten ihm feine Predigt von Chrifto nur mit gafterung, und fo jog er fid in bas Saus eines Beibendriften Juftus gurud. Ein Jahr und feche Monten verweilte (nach ber Angabe ber Apoftelgeschichte) Baulus in Corinth. Doch ift es mahricheinlich, bağ et pon ba aus auch fleinere Reisen in bie Umgegend unternommen hat, beren die Apostelgeschichte nicht erwähnt. Unter bem Ctatt halter von Achaia, Gallio, erregten die Juden einen Aufftand wiber Baulus; allein ba ber Statthalter als weltlicher Beamter fich ftant haft weigerte, in bie Religioneftreitigkeiten fich zu mengen (ein abermaliges Beispiel von ber Indiffereng ber Beiben!), jo richteten fie nichts aus. Spater verabichiebete fich Paulus freiwillig ben feinen Corinthern und fam nach Ephefus, biefer burch ibres Dienft ber Artemis und burch ihren Belthanbel ausgezeichneten Er hielt fich biegmal nicht auf, fondern weil er auf bas Ofterfest in Berufalem fein wollte, befdbleunigte er feine Reife und fehrte über Cafarea und Berufalem nach Antiochien gurud (Apostelg. 18, 22).

Diefe zweite, von ber Apostelgeschichte erwähnte Reife ift bie wichtigfte bes Apostels, in Absicht auf ben Umfang feiner apostoli-

ichen Wirkfamkeit und ber Grundung neuer Gemeinden. - Die britte Reife, die une die Apostelgeschichte melbet (Apostelg. 18, 23. 21, 15), hatte gunachft ben 3med einer Besuchereise, inbem ber Apostel Galatien und Phrygien durchwanderte und die Junger ftarfte. Db er auch die Gemeinde Coloffa in Phrygien besucht bat, lagt fich nicht mit Bestimmtheit ermitteln; wie benn überhaupt ber Reifebericht ber Apostelgeschichte mehrere Luden läßt, die wir theils burch Bermuthung, theils burch anderweitige Winke aus ben paulinischen Briefen zu erganzen haben. Die Apostelgeschichte führt nach biefem Aufenthalt in Galatien und Phrygien ben Paulus wieber nach Ephefus, wo unterbeffen ein alexandrinischer Jube Apollos bas Chriftenthum verfundet hatte, "ein beredter Mann und machtig in ber Schrift". Er fcheint inbeffen boch nur einen unbollftanbigen Unterricht vom Chriftenthum erlangt und wieber ertheilt zu haben; benn ale Paulus nach Ephefus fam (zur Beit, ba eben Apollos fich nach Corinth gewendet), ba fand er wohl driftliche Junger; aber ale er fie fragte: "habt ihr ben beiligen Beift empfangen?" antworteten fie ihm: "wir haben nie gebort, ob ein beiliger Beift fei." Es ftellte fich beraus, bag fie nur bie Taufe bes Johannes empfangen hatten. Erft jest empfingen fle bie driftliche Taufe und burd Sanbauflegung ben beil. Geift; mit ihm die Gabe des Bungenrebens und ber Weiffagung. werben auf biefe Beiftesgaben fpater gurudtommen. -

Drei Monate lang lehrte nun Paulus in ber Synagoge von Ephesus. Dann aber zog er sich wegen ber Verstodung ber Juben in bie Schule eines gewissen Tyrannus zurud, wo er noch zwei Jahre verweilte. Bon bem guten Erfolg seiner Predigt wird uns erzählt, wie die, welche salsche Beschwörungskunke trieben, weichen mußten, und wie sogar die magischen Bücher, die bergleichen Beschwörungsformeln enthielten, öffentlich verbrannt wurden. "Also mächtig, beißt es, wuchs das Wort des Herrn und nahm überhand" (Apostelg. 19, 20). Bald barauf unternahm Paulus von Ephesus aus eine neue Reise, über beren Umfang wir nicht genau unterrichtet sind. "Er nahm sich vor," heist es, "nach Macedonien und Achaia zu reisen, und gen Jerusalem zu wandern, und sprach: Rachdem, wenn ich baselbst gewesen bin, muß ich auch Rom sehen."

mabrend er felbft eine fleine Weile in Rleinaffen verzog. Inzwischen erhob fich in Ephefus felbft eine Bewegung. Befanntlich war Ephefus ber Sauptfit bes Dienftes ber Artemis (Diana). prachtvolle Tempel, ben Beroftratus in ber Geburtenacht Alexander Des Großen (355 vor Chr.) niedergebrannt hatte, um fich eine traurige Berühmtheit ju verschaffen, war burd bie Gefammtheit ber jonischen Stäbte ichoner ale zuvor wieber aufgebaut worben und geborte zu ben Bunbern ber alten Welt. Und fo batten benn auch bie Golb= und Gilberarbeiter einen iconen Berbienf burch bas Berfertigen ber fleinen Dianenbilber, Die an bie Berebrer ber Gottheit verfauft und auch auf Reifen als Umulet gebraucht Wurde bod bas Bilb ber Gottin felbft als ein vom himmel gefallenes betrachtet, bas von ben fruheften Beiten an bas unveranderte, mabre Bilb berfelben geblieben fei! Muf einmal ftodte nun ber Berbienft biefer Gilberarbeiter mit bem gefunkenen Blauben an bie alte Gottbeit und ihre Bunberfrafte. ber Aufruhr, an beffen Spipe fid ein gewiffer Demetrius geftellt, und bas finnloje Gefchrei bes Bobels: "groß ift bie Diana ber Bur Beit biefes Aufrubre finben mir Paulus wieber in Ephesus. Die Junger liegen ibm nicht zu, bag er fich in ben Tumult mijdte, in bem bereits einige feiner Befährten waren ergriffen und mighandelt worden. Der Aufruhr ward burch bie Rlugheit bes ephefinischen Ranglers geftillt. Paulus felbft aber verabichiebete fich und ging wieberum nach Macedonien und Griechenland, wo er brei Monate verweilte. In Philippi ichiffte et fich nach Troas ein und fam über Uffus, Mithlene, Chios, bei Samos vorbei nach Milet. Dabin berief er bie Aelteften pon Ephefus und nahm Abichied von ihnen in einer berglichen Aniprace; betete mit ihnen und warb unter Thranen und Segenswunfchen entlaffen (Apoftelg. 20, 17. 38).

Ohne weitern Aufenthalt steuerte er nun Balästina zu. In Cafarea verweilte er bei bem Evangelisten und Diacon Philippus, und ba war es, ba ein judischer Prophet Agabus auf ihn zutrat und ihm durch Beichen verkundete, daß er zu Berusalem werbe gebunden und in der Beiden hande überantwortet werben (Apostelg. 21, 10. 11). Wergebens suchten ihn seine Gefährten von ber Reise nach Berusalem abzuhalten. Der treue Junger erklarte sich

bereit, fich nicht nur binben gu laffen, fonbern auch gu fterben für ben Ramen feines Berrn. - In Jerufalem fant er gute Aufnahme bei ben driftlichen Brubern. Aber balb warb ber Bag ber Juben gegen ihn rege. Er wurde beschulbigt, Beiben in ben Tempel eingeführt und biefen entweiht zu haben. Er felbft marb im Tempel ergriffen und unter bem Boltstumulte in bas romifde Lager (bie Sauptwache ber Burg) geführt. Schon wollte ibn ber Saubtmann geißeln laffen, ale Baulus fich auf fein romifches Burgerrecht berief und baraufhin losgelaffen und bor bas bobepriefterliche Berhor geftellt wurde. Sier entzweiten fich bie Pharis faer und Sabbucaer über ihn wegen ber Lehre von ber Auferstehung. Gine Angabl Juden aber legte ein Gelübbe ab, weber zu effen, noch zu trinten, bis fie Baulus getöbtet hatten. Ale ber romifche Sauptmann von biefem Complot Runbe erhielt, entfanbte er ibn unter ftarter Bebectung nach Cafarea an ben Stattbalter Felix, vor bem er aud mehrere Berhore beftanb. Bivei Jahre vergingen, ohne bag etwas entichieben murbe. Da enblich berief fic Baulus unter bem Nachfolger bes Felix, Bontius Feftus, auf ben romifchen Raifer, ale ben oberften weltlichen Richter. bem er noch bor Berobes Agrippa II. und beffen Schwefter Bernice, bie auf Befuch zu Feftus gefommen, ein ichones Beugnig abgelegt und ben Agrippa beinahe bewogen hatte, ein Chrift zu werben, trat er feine Deportationereife an. Seine Gefährten, zu benen auch noch Ariftard, von Macebonien fid, gefellte, waren auch bier mit ihm. Sie erfreuten fid bon Seiten bes Schiffsbauptmannes einer bumgnen Behandlung. Auf ber Fahrt erhob fich ein Sturm, ber fie auf bie Infel Dtalta verichlug. Auf einem alexandrinischen Soiffe warb bie Reife nach Rom vollenbet. Schon in Puteoli fanben Baulus und feine Gefährten driftliche Bruber, bei benen fle fleben Tage verweilten. Bon ben romischen Chriften famen ihm etliche nach Forum Appii und Tres Taberna entgegen. - In Rom felbft murbe Paulus bem romifchen Centurio übergeben; unter ber Aufficht eines Golbaten burfte er übrigens frei umber geben und auch mit feinen Landeleuten und Glaubenegenoffen bertebren. Schon brei Tage nach feiner Anfunft berief er baber auch bie Bornehmften ber Juben ju fich, um fle über fein Berhaltniß gum Jubenthum in's Rlare zu feten. Die Ginen glaubten ihm,

bie Andern nicht. Zwei Jahre blieb Paulus in seiner Sast auf eigene Roften und predigte bas Reich Gottes und lehrte von dem herrn Jesu mit aller Freudigkeit unverboten (Bgl. Apostg. 21—28).

Mit biefen Worten fchließt bie Apostelgeschichte ihren Bericht. Bergebens feben wir uns in ihr nach weitern Nachrichten über biefen großen Apoftel und feine letten Schickfale um. eben bie romische Gefangenschaft, aus ber ihn nur ber Tob befreite, ber Martyrtob? ober wurde er, wie ichon im Alterthun von Bielen angenommen wurde 2), wieder frei gelaffen und wirte er noch eine Beitlang als Apostel für bas Reid) bes Berrn in verichiebenen Gegenden, namentlich auch in Spanien, bis er bann in eine zweite Gefangenschaft gerieth, auf die fein Tobesurtheil folgte? Das find Fragen, die bis auf ben heutigen Tag bie ge lehrteften Forider beichaftigen und auch verichieben find beantwortet So viel ift gewiß (obgleich uns ber Tob bes Beibenapostele nicht in ber Bibel felbft ergablt, wohl aber in nabe Ausficht gestellt wird), bag er feinen Glauben zu Rom mit ben Tobe bezeugt hat. Je nachbem man ber einen ober anbern Annahme folgt, fällt bas Tobesjahr bes Paulus in's Jahr 64, ba bie große Chriftenverfolgung unter Nero ausbrach, ober wenn man eine zweite Gefangenschaft fest, in's Jahr 67 - jebenfalls noch in bie Negierungszeit biefes Raifers.

Merkwürdig, daß das Leben bieses Apostels weit weniger mit Legenden ausgeschmudt ist, als das eines Betrus, Johannes und Anderer, ja, als das Leben Jesu selbst. Sollte sich dazu weniger

<sup>2)</sup> Euseb R. G. II, 22. Gegen die Annahme einer solchen zweiten Gefangenschaft haben sich in neuerer Zeit die meisten Stimmen der Geledrin erflärt. Sie würde allerdings über mehrere Schwierigkeiten hinweghelsen, wenn sie constatirt wäre; doch lassen sich diese zur Noth auch auf auderm Welse lösen. Wir dursen eben nicht vergessen, daß die Apostelgeschichte bei all der Ausstührlichseit und lebendigen Anschallichseit, womit sie und einzelne Züge berichtet, höcht lückenhaft in ihrer Berichterkattung ik. So, um nur eines anzusühren, wird und ber Schüler und Gehülse des Kaulus. Litus, den der Apostel nach Ereta sandte und an den wir bekausstätzt in einen Brief im N. T. haben, gar nicht erwähnt. Man ist also immerha zu Erzäugungen genötsigt, und die Frage ist nur, wie dieselben am geschicktesten können gemötsigt, und die Frage ist nur, wie dieselben am geschickteten können gemätsige werden. Mehrere Wege sind schoon eingeschlagen und wieder ausgegeben worden; doch wenn auch die Intersuchungen noch kein sicheres Resultat gebracht haben, so haben sie doch schon Manches aufgebellt und zu weitern Forschungen ermuntert.

Beranlaffung gezeigt haben, ba bie Bibel eben von ihm und feiner Wirksamkeit uns ein viel ausgeführteres, anschaulicheres Bild giebt als von allen llebrigen? — Einer Sage habe ich schon früher erwähnt, daß Paulus mit Seneca, bem Lehrer Nero's, einen Briefwechsel geführt habe. Allein die noch vorhandenen lateinischen Briefe, die dieß beweisen sollen, find von ber Art, daß man ihnen das Erdichtete von Weitem ansieht.

Berweilen wir noch einen Augenblick bei ber Perfönlichkeit und bem Charafter bes Paulus überhaupt und bei feiner eigenthumlichen Auffaffung bes Chriftenthums. Wir haben ihn als einen Schuler Gamaliel's bezeichnet, und obgleich er baneben ein Bewerbe trieb, fo war er bod ein Gelehrter feiner Beit und unterichieb fich baburd auf's Bestimmtefte von ben Apofteln, bie gu Befu Lebzeiten von ihm felbft gewählt wurben. Man barf aber bie Borftellungen von ber paulinischen Gelehrsamkeit auch nicht zu boch svannen. Es ift viel bavon bie Rebe gewesen, ob er flafflisch gebilbet, ob er in ber griechifden und romifden Litteratur bewanbert war? Man hat bieg baraus foliegen wollen, bag er in feinen Reben und in feinen Schriften Stellen aus griechifden Dichtern anführt. Allein folche abgeriffene Stellen fonnten ihm bekannt fein, ohne bag er bie Schriftsteller brauchte ftubirt zu haben. Sein ariecifcher Styl beutet nicht auf eine genauere Befanntichaft mit ben Rlaffifern 3). Go beidhrantte fid benn feine Gelehrfamteit auf bie pharifaifch-jubifde Schriftgelehrfamteit. Darin aber zeigt er fich vollkommen bewandert, und bie Urt, wie er bas alte Tefta= ment auslegt, ftimmt gang zu Diefer Art von Bilbung. bie Schrift bes alten Testamente in feiner Gewalt und ebenfo ver-Rebt er bie Runft ber Beweisführung, bie Dialeftit, wovon er folgende Beweife in feinen Schriften ablegt. So weit ber natur= liche Denich, ber Jube Caulus mit feinem Gifer fur bas Gefet. Bas er aber ale Paulus war, bas war er, wie er uns felbft bezeugt, weber burd eigenes Talent, noch burd eigenes Stubium geworben, bas war er worben burd, Gottes Unabe (1 Cor. 15, 10),

<sup>3)</sup> In neuerer Zeit hat jedoch Thierich wieder eine ftrengere flaffische Bilbung bei bem Apostel werausgefest; vgl. beffen "Rirche im apost. Zeitalter."
6.112.113., ein Buch, bas überhaupt über die Urgeschichte manche neue Gesichtsspunkte aufftellt, die mit Rube und Unparteilichkeit erwogen zu werben verbienen.

bie fich machtig an ihm erwiesen, bie aus ihm einen gang anbern Menfchen gemacht hatte, als er zuvor war, und an ber er fich von nun an genugen ließ, weil er wohl fühlte, baß fie in ben Schwachen machtig fei.

Dieg führt une auf feine Befehrung und bie Frucht berfelben. Das wunderbare Ereignig felbst irgendwie natürlich erflären gu wollen, fann une nicht einfallen. Wohl aber feben wir une auf geforbert, ben innern Borgang in ber Seele bes Mannes fo weit uns zu veranfchaulichen, als bieg möglich ift. Die Befebrung macht une allerbinge ben Ginbrud einer ploglichen Berwandlung. Roch eben ichnaubt berfelbe Mann wiber die Chriften, ber in bemfelben Augenblick befinnungelos zu Boben fällt, und von übernatürlichem Lichte geblenbet, fich nach Damascus muß fuhren laffen, und bort nach wenigen Sagen "ale ein auserwähltes Ruftzeug bes herrn" erflärt wirb. Alllein was fo ploplid in die Erfdeinung trat, bas hatte mohl aud feine ftille Borbereitung gefunden in ber Seele bes Apostels. Wer kennt nicht bas psychologische Gebeimnis, wonach wir gegen bas ben meiften Bag ber Seele aufbieten, bas wir ichon angefangen haben, im Stillen zu lieben und bae wir eben gewaltsam nieberzuhalten uns anftrengen! Gewiß maren ichen bie und ba Regungen in Paulus Seele vorgegangen, bie bas ibm ftille zuflüfterten, was jene Stimme ihm laut gurief: Saul, was verfolgft bu mid? Unftreitig hatte jener ftanbhafte Tob bes Ste phanus einen machtigen Ginbrud auf ihn gemacht, ale er Die Rleiber bes hingerichteten butetc. Was auf bem Wege nach De mascus in ihm arbeitete, bas fagt une bie Gefchichte nicht, aber bas blieb Dem nicht verborgen, ber eben diefen Augenblick ermäßlie. um es zum Enticheib zu führen. Dit einem Worte, jo wunberbar bie Befehrung ift (und jebe Befehrung ift ein gottliches Bunber in ihrer Urt), fo wenig durfen wir fie uns magifch, b. b. ganberhaft, rein als außern Borgang und ohne innere, pinchologische Much war biefe Bekehrung, fo wenig als Bermittlung benfen. auf einen Schlag herbeigeführt, eben fo wenig auf einen Schlag Schon bie erften Tage in Damascus, ba bas Mugenvollenbet. licht ihm entzogen war, waren gewiß für ben hart Geprüften gejegnete Lage bes flillen Nachbentens, bes Gebets, ber Ginfehr in fich felbft und in Gott. Dehmen wir bann noch bagu ben längern

Aufenthalt in Arabien, ben une Baulus felbst melbet, so war . auch bieß eine schöne Beit ber innern Befestigung und ber Borbereitung auf seinen beiligen und wichtigen Beruf.

Busammenhängend mit der Frage über die Befehrung bes Paulus ift bie über feinen Unterricht im Christenthum und über feinen Beruf Wie feine Betehrung, fo führt er ja auch feine Berufung zum Apoftel auf einen Aft ber gottlichen Onabe zurud. Er wieberholt es zu verschiebenen Dalen, bag er nicht von Denichen erwählt, auch nicht von ben übrigen Aposteln sei belehrt worben, fondern daß er feinen Unterricht vom herrn felbft empfan= gen habe und auch von ihm, und nicht von Denichen gum Apostel fei berufen worden. Er thut bieg mit einer folden Buverficht, baß wir nicht anbere fonnen, ale biefer Ausfage glauben. bas Bie? erfahren wir freilich nichts. Aber bie gange Lehre und Prebigt bes Mannes muß uns felbst ben Ginbruck maden, bag was er rebet, nicht die Frucht mubfamer Combinationen, weniger ber bloge Abbrud beffen fei, was ihm Unbere mitgetheilt baben ; fonbern allerbinge ein unmittelbares Schauen und Ergreifen ber Wahrheit, wie fie ihm bon bem Gerrn und feinem Geift geoffenbart wurden. Bei biefer unbeftrittenen Thatfache muß fich bie Gefchichte begnügen. - Und nun eben biefe Bredigt bes Baulus felbft! Belde Rraft und Entidziedenheit! Beldes Leben ber liebergengung! Es ift nicht Die bloge Berfundigung ber geschichtlichen Beilethatfaden, Die une bier begegnet: alles tragt bas Beprage bes Gelbfterlebten, bes Gelbfterfahrenen. lleberall ftellt fich ber Apoftel bin ale ben, an weldem bie Gnabe Gottes in Chrifto versonlich gearbeitet, perfonlich fich verherrlicht, an bem fie fich als in bem Schwachen machtig erwiefen bat! Wenn ichon Johannes biefe innern Wirfungen bes Chriftenthums in ber Geele bes Glaubigen hervorhebt, wenn feine Seele gleichfam ber flare Spiegel ift bes Lichtes, bas in bie Welt gekommen, alle Denichen gu erleuchten; fo giebt une Paulus nicht nur biefen einfachen Refler wieber, er führt une aud hinein in ben Rampf ber Begenfabe, in ben Biberftreit ber Gebanten, bie fich unter einander anklagen und entichulbigen; an ihm tritt bie Gunbentilgenbe, bie bom Fluch bes Gefetes erlofenbe, Die ben Denichen gur mahren Freiheit ber Rinber Gottes führende Dadht bes Evangeliums am Beftimmteften hervor. Die Rechtfertigung bes Sunbere vor Gott burch ben lebenbigen Glauben an ben Sohn Gottes und fein fur uns gebrachtes Opfer, bas ift bas eigentliche Grundthema ber paulinifchen Lehre; bas bas eigenthumliche Gepräge berfelben.

Man hat bie Frage aufgeworfen, ob nicht biefes paulinifde Chriftenthum ein anderes fei, ale bas, bas und Jefus Chriftus und feine naditen Apostel felbst gebracht haben? Die Einen haben gefagt, Baulus habe die einfache Lehre Jeju umgewandelt in eine rabbinifche Theologie und habe jo gewiffe bogmatische Borftellungen in bas Chriftenthum eingeführt, Die fich zu ber einfachen, auf bet Braftifche gerichteten Lehrart Jefu verhielten, wie bie Theologie Was bieje als einen Dadhtheil bes Banzur Religion überhaupt. linismus bezeichneten, haben Unbere als einen Bortheil besielben herborgehoben, indem fle jagten, erft Paulus habe aus bem Chriftenthum etwas gemacht; er habe erft biefe einfache Lehre bet Bimmermannssohnes und ber galiläischen Fischer in eine bobere Sphare, in die Sphare bes fpeculativen Gebantens gehoben, und baburch ihr ein welthistorisches Interesse gegeben. - Allein, wenn wir die paulinische Lehre einfach vergleichen mit der Lehre Jefu und mit ber Lehre eines Betrus, Johannes und Jacobus, jo wirb uns Die tiefere llebereinstimmung mit ben Grundlehren bes Evangeliums, wie wir fie ichon bort finden, nicht entgeben, und wir werben une wohl huten, Paulus auf Roften der Andern zu erheben, ober umgefehrt ihn einer Entstellung ber driftlichen Lehre zu beichulbigen. Er, ber nichts anbere wiffen wollte, ale Jefum Chriftum ben Ge treuzigten (1 Cor. 2, 2), ber feinen andern Grund wollte gelegt wiffen, ale ben, ber gelegt ift (1 Cor. 3, 11), und ber felbft einen Engel vom Simmel bem ewigen Fluch verfallen erflarte, ber ein anderes Evangelium bringen wurde, ale bas Evangelium von Chrifto, bas er zu verfundigen fich bewußt mar (Bal. 1, 8). er würde fich eben jo mohl ben falichen Ruhm verbeten, ein neues und befferes Christenthum erfunden, ale ben Vorwurf, Evangelium burd bie Beimifdung feiner Lehrfage entftellt gu baben. Paulus bat tein anderes Chriftenthum gebracht, als bas Chriften thum Jeju und feiner Apoftel. Das wird fich Jedem feftftellen, ber feine Schriften ftubirt und fie mit ben Evangelien und ben übrigen neutestamentlichen Schriften vergleicht. Wohl aber wir

biefes vergleichenbe Studium, uns ju ber lieberzeugung führen, baß Paulus bas Evangelium allerbinge nicht nur als einen von außen überlieferten Stoff weiter verbreitet, fonbern bag er 'es als eine feligmachenbe Kraft in fid verarbeitet, und burch eigenes Nachbenten fowohl ale burch lebung und Erfahrung in fein geiftiges Gigenthum verwandelt habe. In biefem Ginn burfen wir von einem paulinischen Chriftenthum reben, b. h. von einem Chriftenthum, bas fich mit ber perfonlichen Gemutheanlage bes Apostele, mit feiner geiftigen Bilbung, mit feinen außern und innern Er= fahrungen zu einem Gangen von Borftellungen zusammenfchloß, wie es, zu einem folden Gangen verarbeitet, uns allerdings fonft Das ift ja eben bas Schone und Große bes nirgenbe begegnet. Chriftenthums, worauf ich ichon bei ber Stiftung besfelben aufmertfam gemacht habe, bag es nicht ein von vornherein abgeschloffenes Epftem, nicht ein Complex von Dogmen und Sittengeboten ift, ben man als einen fertigen Stoff wieber Anbern überliefern fann, fonbern bag es als ein ewig Lebenbiges und Fluffiges in jeber Berfonlichteit wieber feine eigene Gestalt gewinnt, in jeber gleichfam eine neue Gefdichte burchlebt und fo auch wieder von ihr ein Beprage gurudnimmt, wie es ihr felbft fein ewiges Geprage auf-Und nun eine Perfonlichkeit wie bie bes Apostels Baulus, eine alfo von Gott erwählte, bereitete, von feinem Geift geführte und erleuchtete Berfonlichfeit, hatte fie nur ber mechanische Trager, und nicht vielmehr ein organischer Durchgangs- und Bermittlungs= puntt bes Chriftenthums merben follen? Die große Bedeutung bes Apoftele ale bes Beibenapoftele, hatte fie wirklich nur barin bestanden, bas Christenthum bem Raume nach in Die Länder ber Beiben zu bringen, ober nicht vielmehr auch barin, es ben Beiben auganglich zu machen burch bie gang eigenthumliche, auf fie berechnete Art ber Berfundigung? Wenn eiwa auch ichon gejagt worben ift, Baulus habe bas Chriftenthum aus ber judifchen Befangenbeit erft beraus gehoben und es nach freier, eigner Willfur gur Weltreligion umgefest, fo wird bamit zu viel gefagt; ja, es wird ber Junger bann über ben Deifter erhoben. Aber wenn gejagt wirb, Baulus habe bestimmter und energischer als andere Apostel bie univerfelle Beftimmung bes Chriftenthums erfannt, betont, be= griffen und bemgemäß die Abficht feines gottlichen Meiftere fel

in einer ihm eigens angewiesenen Richtung erfüllt, wie tein Anberer, fo ift bas ein Urtheil, zu bem bie unbefangene Betrachtung feines Lebens und Wirkens uns allerdings berechtigt, ja uns hindrangt. Baulus bat, inbem er mit feinem Berrn und Deifter und feinen Mitapofteln auf einem Grunde bes Beils fteht, bennoch wieber feine eigenthumliche Stellung, feine eigenthumliche Miffion, feinen eignen, ihm angehörenben Ibeentreis und in fofern allerbings auch feine Sprache, feine Borftellunges und Darftellungeweise, feine Philosophie und Theologie. Aber bas Alles hat er auch als batte er es nicht, hat er nicht als bas Seine, fonbern als bas ibm Gegebene, als bas ihm Anvertraute und Geworbene. Und fo fonnte er benn aud von feinen Gemeinden und von feiner Arbeit an ihnen mit einem Bewuftfein reben, bas ihm feine Rritif verfummern barf. Bielmehr wird es bie Aufgabe ber Gefdichte fein, nachbem fie bas auserlefene Ruftzeng bes Apoftels felbft tennen gelernt hat, nun audy über ben Rreis feiner Thatigfeit fich eine genauere Unficht zu verschaffen. Die paulinischen Gemeinben und bas Berhaltnig bes Apoftels zu ihnen wird bemnach bas Erfte fein, womit wir uns in ber nadhften Stunbe gu befchaftigen baben.

## Sechste Vorlesung.

Die paulinischen Gemeinden und die Briefe an fie. — Der Brief an die bekräer. — Die katholischen Briefe. — Die sieben Gemeinden der kpecalypfe. — Sagen über Berbreitung des Christenthums durch apostolische Manner. — Statistische Rundschau über die christliche Kirche der drei kanner. — Ghristenverfolgungen im römischen Reich unter Nero. — Die Zerstörung Zerusalems.

Bir find in ber letten Stunde bem Apoftel Paulus auf feinen Reifen gefolgt, ohne jeboch bei ben Gemeinden felbft, bie n gestiftet, zu verweilen, und bas perfonliche Berhaltnig bes Apostels pu ihnen genauer zu betrachten. Unfere Aufgabe fann nun freilich nicht fein, bie Gefchichte jeber biefer Gemeinben in's Gingelne gu verfolgen. Die Rirchengeschichte fann nur Die Rirche Chrifti als Gefammtheit in's Auge faffen. Allein wir haben früher gezeigt, wie biese Rirche Christi nicht so plötlich als Rirche in die Welt trat. Erft aus ben einzelnen Gemeinden bat fich die Rirche gebildet. Und barum muß für uns das Gemeindeleben der ersten Chriften boch wieber bas fein, woran wir uns halten, weil fich aus ihm erft bas Rirchenleben gebilbet hat. Die Quellen, an bie wir hier fast ausschließlich gewiesen find, find nicht sowohl bie Apostelgeschichte, als vielmehr bie Briefe, bie ber Apostel Paulus an biefe Gemeinden ober auch an feine Schuler, Die Borfteber biefer Gemeinben waren, gefchrieben hat. Auch biefe Briefe konnen wir icht nicht mit bem Auge bes Schriftforschers betrachten. So manches bon ihrem tiefen Lehrinbalt muffen wir bei Seite laffen und nur bas aus ihnen herausheben, was auf bas Gemeinbeverhaltnif Licht

wirft und die Phyfiognomie biefer Gemeinden uns ertennen lagt. Wir befigen bekanntlich 13 Briefe bes Apostels in unferm Bibelbudje (Ranon), wenn wir nämlich ben Brief an bie Bebraer nicht mitgablen, ber auch nicht unter feinem Namen ericheint. Diefe 13 Briefe find une aber body nicht nach ber Beitfolge mitgetheilt, und es ift baber nothwendig, bag wir fie geschichtlich in ihre Beit einreihen, wenn wir fie gang verftehen wollen. Go weit nun unfre Runbe reicht, find fie nach folgenber Orbnung entftanben: querf bie beiben Briefe an die Theffalonicher von bem erften Aufenthalt in Corinth aus gefchrieben; sobann von Ephesus aus ber Brief an bie Galater und ber erfte Brief an bie Corinther; bemnacht von Macedonien aus ber zweite Brief an bie Corinther, und bann von einem fpatern Aufenthalt in Corinth aus ber Brief an bie Chriften zu Rom. Die übrigen Briefe, mit Ausnahme bet erften Briefe an ben Timotheus und an Titus find alle, wie ihr Inhalt zeigt, aus ber Gefangenschaft gefdrieben; fo ber Brief an die Ephefer, an die Philipper, an die Coloffer, an Philemon und ber zweite Brief an ben Timotheus. Db bie erftern aus einer fruhern, ber zweite Brief an ben Timotheus aber aus einer fpatern Gefangenschaft, bas laffen wir bier babingeftellt, ba es fur unfern 3med von keinem weitern Belang ift. Uns gilt es bauptfaclic, und ein Bilb zu verschaffen von bem Buftanbe jener Gemeinben und bem Berhältniß 'ces Apoftels zu ihnen. Und ba werben wir finden, daß biefe Buftande bei aller Ginheit bes Betenntniffes febr verschieben waren und bag auch ber Ton ber Briefe nach biefer Berichiebenheit fich richtet. So feben wir aus ben beiben Briefen an bie Theffalonicher, bag in jener Gemeinbe viele Gemuther beunruhigt waren wegen ber zu erwartenben Bufunft bes Gerra, und Paulus fab fich genothigt, hierüber bie nothigen Belehrungen ju geben und die Gemeinde ebensowohl vor Borwit und Duffie gang, als vor Troftlofigkeit zu marnen. Mus bem Brief an bie Galater feben wir, wie es jubifden Irrlehrern gelungen wat, bie noch junge und unbefestigte Gemeinde wieber unter bas 306 ber jubifden Sagungen gefangen zu nehmen, und ber Apoftel wandte Alles auf, fie wieber gur rechten Freiheit in Chrifto gurud Dag er babei felbft bes Betrus nicht iconte, ber aus Menfchenfurcht feine beffere lleberzeugung unterbrudte, ift nur ein

Beweis von feiner Freimuthigfeit und Unabhangigfeit; zugleich auch ein Beweis babon, bag bie Apostel, auch nach Empfang bes heil. Beiftes am Pfingftfefte, nicht über alle Schwankungen bes Glaubens erhaben waren. Aber von allen Gemeinden, an die wir Briefe ber Apostel haben, erhalten wir von feiner ein fo anschauliches und in Einzelheiten gegliedertes Bild, als von ber Gemeinde gu Corinth. Da feben wir, wie biefe Bemeinbe icon fruhzeitig in Parteiungen gerfallen war, inbem bie eine fich an Baulus, bie andere fich an Rephas (Petrus), wieber andere an Apollos an= foloffen und eine vierte Partei fich gusammenthat, bie fich bie Chriftuspartei nannte. Und wie fehr hatte ber Apoftel zu fampfen gegen biefen Parteigeift, indem er barauf hinwies, bag Chriftus nicht getheilt, und bag auch ihrer Reiner auf Baulus ober Apollos getauft fei. Bie bemuthig rebet er ba von feiner Arbeit und boch wie entschieden von feiner Stellung zu ben übrigen Lehrern. -Bir erfahren ferner, daß ber sittliche Bustand ber corinthischen Gemeinde feineswegs ein mufterhafter mar, wie man fich ibn wohl bei einer driftlichen Gemeinde ber Urzeit benten mochte. boren von Ausschweifungen, "wie fie felbst bei ben Beiben nicht vortommen" (1. Cor. 5, 1), von ärgerlichen Brogeffen, von Abfonberung ber Reichen bei ben gemeinschaftlichen Liebesmahlen und won Entweihung bes h. Dables felbft. Dabei thun wir aber auch Blide in bie gottesbienftlichen Ginrichtungen ber Gemeinbe, wir werben bekannt mit ihrer Urt zu beten, zu weiffagen; es treten uns merfmurbige Meußerungen ber Geiftesgaben entgegen in bem f. g. Bungenreben, bas einen gehobenen Seelenzuftanb vorausfette, bon bem mir uns faum einen richtigen Begriff machen konnen, und in ber Weiffagung, bie mehr aus einer verftanbigen Schrift= auslegung zu befteben ichien, wie fie auch noch unfere Rirde be-Ueberall feben wir ba ben Apoftel belehrenb, gurechtleitenb Wir begegnen ichon ben Unfangen einer driftlichen einareifen. Rirdengudt und einer Berbindung ber Gemeinben untereinander burch Reisen, burch Sendbriefe, burch Betreibung bon Liebesfteuern. Und auch von ben perfonlichen Schickfalen bes Avoftels, von ben Befahren, bie er um bes Evangeliums willen ausgeftanben, bletet ber zweite Brief an bie Corinther und manche Erganzung gu bem, mas bie Apostelgeschichte ergablt. Wir erfahren ba, wie er unter anberm mit ben Thieren gefampft, wie er auf bem Meete Schiffbruch gelitten u. a. m. Wie in ber Gemeinbe von Theffe lonich, fo maren auch in ber von Corinth Streitigkeiten, 3weifel und Bermurfniffe entftanben über bie letten Dinge, namentlich über Die Auferstehung ber Tobten. Da entwidelt benn Baulut in großartigen Bugen feine Unfichten hieruber, bie er nicht nur ale perfonliche Unfichten, fonbern ale Offenbarung mittheilt. Bie geiftig und erhaben behandelt er feinen Gegenstand! wie großartig ericheint ber Bufammenhang gwifchen Chriftus bem Auferftanbenen und ber Gemeinde, von ber er bas Saupt und ber Gritling ift: wie ferne von allem fraffen Daterialismus feine Ibeen über ben einftigen Auferstehungoleib! - Den innerften Rern feiner Theologie aber, bie lebre bon ber Rechtfertigung, feben mir ihn entwickeln in feinem Brief an bie romifden Chriften. Er hatte biefen Brief, wie ichon bemerkt, von Corinth aus geschrieben, noch ebe er perfonlich mit ber Gemeinbe zu Rom befannt war.

Wie fich biefe Gemeinde in Rom gebilbet? lägt fich nicht in Namen und Bablen angeben. Es ift icon fruber ermabnt worben, bağ vie Cage ben Apostel Betrus bahin fommen läßt, und wenn wir auch biefe Sage nicht als grundlos verwerfen, fo find wir Doch feineswege berechtigt, Betrus ohne weiters ale ben Stifter bet Gemeinde von Rom zu bezeichnen. Wir wiffen aber, bağ feit Pompejus Juben in Rom wohnten; auch auf bem erften driftlichen Pfingftfefte waren Juben und Jubengenoffen aus Rom gegenwärtig und fonnten bie erften driftlichen Ginbrude mit nach Saufe genommen haben. Much ber Bewegung unter Claubius unb ber Bertreibung ber Juben aus Rom haben wir ermabnt. und Priecilla gehörten zu jenen Vertriebenen, tehrten aber balb, und zwar ale Chriften, wieber babin gurud. Bir baben une Dieje erfte driftliche Gemeinde in Rom nicht als fehr bedeutend gu benten in weltlichem Ginne (Vornehme und Reiche geborten nicht ju ihr); bod mußte fie in ben Mugen bes Apostele bebeutenb genng fein, um ihn zur Abfaffung eines fo inhaltreichen Briefes an fie gu bewegen. Sie icheint aus Juben- und Beibendriften beftanben gu haben; benn Baulus nimmt in feinem Brief auf beibe Rud ficht, indem er zeigt, wie weber Juben noch Beiben einen recht mäßigen Anspruch haben auf bie Unabe Gottes, fonbern wie Gott

alles befchloffen unter bem Unglauben, bamit er fich aller erbarme; und so vergleicht er benn bie Geiben bem wilden Delbaum, bem bie eblern Zweige bes Jubenthums aufgepfropft worben, eine firchenhiftorisches Bild, bas uns immer vor Augen stehen sollte, wenn wir die Verhältnisse bes Jubenthums zum Geibenthum und beiber zum Christenthum richtig beurtheilen wollen.

Mun die Gemeinden, an die Paulus aus ber Gefangenichaft Da ift une Coloffa in Phrygien wichtig. Bier hatte fdrieb. eine eigenthumliche Irrlehre überhandgenommen. Die Phrygier waren von jeher empfänglid) für extravagante Religionsvorftellungen und Religionsubungen. Schon in ber heibnischen Beit hatte bort ber Dienft ber Göttermutter (Cybelc) ju fdmarmerischem Unwefen geführt. - Und fo icheinen auch jest unter bem Ramen ber Philosophie allerlei unfruchtbare Speculationen über bie Ratur ber Engel u. bergl. an die Stelle bes einfachen Chriftenthums getreten ju fein, verbunden mit felbstermablten Rafteiungen in Absicht auf Speife und Trant ober auf bestimmte Feiertage, Neumonde und Sabbathe. Daber warnt ber Apostel: "Laffet aud, niemand bas Biel perruden, ber nach eigner Wahl einhergehet in Demuth und Beiftlichkeit ber Engel, beg er nie feines gefehen hat, und ift ohne Sache aufgeblafen in feinem fleischlichen Ginn." (Col. 2, 18 ff.) Und fo weist er fie auf Chriftum, ale bas Saupt ber Gemeinbe, als ben, in welchem allein alle Schape ber Beisheit und ber Erfenntnig verborgen liegen. - In biefem Coloffa lebte auch jener Chrift Philemon, an ben wir einen fleinen Brief bes Apoftels haben, ber une zeigt, in welchem innigen, freundschaftlichen Berbaltnig Baulus zu biefem Manne ftand, ben erft bie fpatere Sage jum Bifchof von Coloffa gemacht hat. Balb nach Empfang biefes Briefes traf übrigens die Stadt Colossä ein trauriges Schicksal. Sie wurde im fünften Regierungsjahr des Nero (62) burch ein Erbbeben verschüttet.

Bon ben verschiebenen Gemeinden icheint dem Apostel keine so sehr am Berzen gelegen zu haben, als die Gemeinde zu Philippi, in Racebonien. Er nennt sie (wie übrigens auch die Gemeinde zu Theffalonich, 1 Theff. 2, 19) seine Freude, seine Krone (Phil. 4, 1). Er rechnet es ihr zum Borzug an, daß er von ihr Liebess gaben empfängt (Phil. 4, 15) und rühmt es an ihren Gliebern, hagenbach, Bortesungen II.

daß fie ihm allezeit gehorsam gewesen. Gleichwohl scheinen auch hier falsche Apostel Eingang gefunden zu haben, vor denen Paulus in starken Ausdrücken (Phil. 3, 2) zu warnen für gut fand. — Weniger persönliche Beziehungen treten dagegen an dem Brief an die Epheser hervor, der seinem Inhalte nach manches mit dem Brief an die Colosser gemein hat. Man hat sich dieß auf verschiedene Weise erklärt, was uns aber hier nicht aushalten kann. Daß Paulus sonst gerade zu dieser Gemeinde in einem engern Verhältniß stand, daß er sich sogar längere Zeit (zwei Jahre) bei ihr aushielt und noch auf seiner Seimreise sich von ihren Aeltesten in Milet verabschiedete, haben wir schon früher erwähnt. Bei seinem Abgange hatte Paulus seinen Schüler Timotheus dasselbst gelassen, an den auch die beiden Hirtenbriese im neuen Testament gerichtet sind. Auch den Tychicus ordnete er dahin ab. (Ephes. 6, 21.)

So ward burch die paulinische Thätigkeit, verbunden mit ber gludlichen Lage ber Stadt, Ephesus ber Dittelpunft bes Chriftenthums in Rleinaffen, und ale bann fpater nach bem Tobe bes Baulus ber greife Johannes feine letten Tage bafelbft zubrachte, wie eine frubere Stunde une gezeigt hat, fo mußte bas Anfeben Diefer beiden großen Apostel zusammenwirten, um diefer Metropole eine geschichtliche Bedeutung zu geben, die der von Jerusalem und Untiochien gleich fam. - Aus bem Brief an Titus lernen wir enblich auch noch bie Berhaltniffe ber Rretenfischen Gemeinben fennen. Die Apostelgeschichte bringt zwar Paulus mit ber Insel Rreta (bem beutigen Canbia) nur in flüchtige Berührung (Apostelg. 27, 7); ben Titus nennt fie une gar nicht; boch mare möglich, bag Baulus ichon fruber von Corinth ober Ephefus aus einen Befuch bafelbft gemacht und die Gemeinde geftiftet haben fonnte; wenn wir nicht einen fpatern Beitraum, unter Borausfegung einer zweiten Ge fangenichaft Pauli, bafur in Anfpruch nehmen burfen. Aus bem Briefe an Titus fehen wir, bag biefer fcon auf bes Apoftels Gebeiß eine gewiffe Gemeindeorganisation auf ber Infel einführte, indem er von Stadt zu Stadt Aelteste verordnete. Auch ba fehlte es nicht an Rampf mit allerlei Widersachern und an Solchen, bie Fabeln und Menfchengebote an die Stelle ber Wahrheit zu feben fich bemühten, fo bag Paulus fich veranlagt fab, an ben Spruch

eines griechischen Dichters zu erinnern, ber bie Rreier Lugner, bofe Ehiere und faule Bauche nennt.

So weit über bie Gemeinden, an welche Baulus Briefe ge-Es fragt fich, befigen wir alle Briefe bes Baulus? Diefe Frage muß aus ben eigenen Bricfen bes Apostels verneint werben: benn im Brief an bie Coloffer beruft fich Baulus an einen Brief an die Laodicaer (Col. 4, 16), ben wir nicht mehr haben, es mare benn, bag ber Brief an bie Ephefer feine Stelle Eben fo ift nicht unwahrscheinlich, bag er auch an bie Corinther einen fruhern Brief gefdrieben bat, ber nicht mehr borhanden ift (1 Cor. 5, 9). Dem fei wie ihm wolle, ichon aus biefen Briefen, fo weit fie une find erhalten worben, ergiebt fich, wenn auch ein nicht vollftanbiges, boch fehr willfommenes Bild von bem Buftanbe ber Gemeinben im apoftolischen Beltalter. find une außer ben paulinischen noch andere Briefe apoftolischer Manner in unferm Bibelkanon aufbewahrt, aus benen fich noch einige weitere Buge zur Berbollftandigung bes Bilbes ber erften Rirche entnehmen laffen. Der Brief an bie Bebraer, über beffen Abfaffung von Alters ber Die Meinungen getheilt waren, indem bie Einen ibn bem Apostel Paulus gufdrieben, Andere einem feiner Schuler ober Behülfen (man hat auf Lucas, auf Barnabas, auf Apollos gerathen), muß zu einer Beit an bie Jubendriften in Jerufalem gefchrieben worden fein, als die Apostel bereits dafelbft theils ausgeftorben maren, theils ihre Site verlaffen hatten (vgl. Gebr. 2, 3). Er zeigt, wie bie alte Religionsperfaffung, die in bem Tempelbienft ibren Mittelpunkt hatte, nunmehr ihre Bedeutung verloren habe und wie bas, was nur als Borbilb und Schatten gebient, in Chrifto erfüllt fei. Es beutet ber Brief ferner auf eine Beit, ba ber Gemeinde die ichwersten Brufungen und Berfolgungen noch beborftanden und beshalb fucht er ihr Muth und Glauben einguflögen, indem er fie auffchauen lehrt auf ben, der allenthalben terfucht warb, auf ben Unfanger und Bollenber bes Glaubens, Chriftum (Gebr. 12). Auf eben folde brangvolle Beiten weisen auch bie Briefe bin, bie wir unter bem Ramen ber fatholifden Briefe befigen. Go ift ber erfte Brief bes Betrus gerichtet an bie Chriften in Bontus, Galatien, Cappadocien, Afien und Bithynien, ber bes Jacobus an bie bin und ber gerftreuten

Gemeinben (bie Chriften in ber Diafpora). Auch in biefen Briefen, fo wie in bem zweiten Brief Betri und bem Brief Juda wird vielfach geflagt, theile über Digbrauche in ben Gemeinden felbit, theile über Irrlehrer, Betruger und Berführer aller Art. Was bie in= nern Migbrauche betrifft, fo feben wir aus bem Brief Jacobi, baß bie Reichen und Angesehenen in ben Bersammlungen ichon jest anfingen, fich über bie armern Bruber zu erheben und bon ihren weichen und guten Sigen herab auf fie herunter zu bliden (Jac. 2, 2 ff.), daß auch viel leeres und faules Gefchmas bie Gemuther bethorte, baber bie Warnung, daß nicht jeder fich unterwinde Lehrer zu fein und bag man bie Bunge moge im Baum halten (Jac. 2, 26. vgl. Cap. 3). Auch geht aus bem bogmatischen Theile bes Briefes hervor, bag bie paulinische Lehre von ber Rechtfertigung burch ben Glauben gröblich migverftanden murbe, fo bag es nothig ichien, Diefem Diffverftand gegenüber die guten Werte wieber einzuschärfen, ohne bie ber Glaube tobt ift. (Jac. 2, 14 ff.) 1)

Endlich haben wir noch in bem letten Buch ber Bibel, in ber Offenbarung Johannis fieben mertwürdige Senbichreiben an fleben Gemeinden ber Chriftenheit, unter benen wir einige icon Rur mit furgen, aber darafteriftischen Bugen genannt haben. wird und hier die Phyfiognomie biefer Gemeinden gezeichnet und ihr Gutes, wie ihr Schlimmes hervor gehoben. Es find bie Gemeinden zu Ephesus, zu Smyrna, zu Bergamus, zu Thnatira, zu Sarbes, zu Philabelphia und zu Laodicaa. Un ber Gemeinbe au Ephefus wird gerühmt ihre Arbeit und Gebulb, aber getabelt, daß fie die erfte Liebe verlaffen habe. Sie foll gebenten, wovon fie gefallen und Buge thun (Dffenb. 2, 1-7). Aud an Smyrna wird die in Trubfal bewiesene Geduld hervor gehoben; fie wird ermuntert, getreu zu bleiben bie in ben Tob, bamit fie bie Rrone bes Lebens empfange (28. 8-11). Ein ahnliches Lob ergeht an Bergamus; bod wird fle vor bem Ginflug gewiffer Irrlebrer gewarnt (11-18), eben fo Thyatira, Sarbes, Philabelpbia

<sup>1)</sup> Daß in bem Briefe Jacobi gar feine Rudficht auf die paulinische Lehre genommen sei, ift boch wohl schwer anzunehmen. Bgl. Bere 23—25. Siebe übrigens Reander, Paulus und Jacobus, die Einheit der evangelischen Christen in verschiebenen Formen (vom Jahr 1822), in bessen kleinen Gelegenheitsschriften. Berlin 1829. S. 1 ff.

(2, 18. 3, 13). Um icharfften wirb an ber Gemeinbe ju Laobicaa ihre Lauheit und Sicherheit gerügt : "Ich weiß beine Berte, bag bu weber falt noch warm bift. Ach, bag bu falt ober warm mareft, weil bu aber lau bift und weber falt, noch warm, werbe ich bich ausspeien aus meinem Munbe. Du sprichft: ich bin reich und habe gar fatt und bebarf nichts, und weißt nicht, bag bu bift jämmerlich und arm und blind und blog. 3ch rathe bir, bag bu Gold von mir taufeft, bas mit Feuer burchläutert ift, bag bu reich werbeft und weiße Rleiber anzieheft und falbeft beine Augen mit Mugenfalbe, daß bu feben mögeft. Welche ich lieb habe; die ftrafe und zudhtige ich. Go fei nun fleißig und thue Bufe. Siebe, ich stehe bor ber Thur und flopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Thure aufthun, zu bem werde ich eingeben und bas Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. windet, bem will ich geben mit mir auf meinem Stuhl zu figen, wie ich übermunden habe und bin gefeffen mit meinem Bater auf feinem Stuhl." (Offenb. 3, 14-21.)

Mit biesen feierlichen Worten, wie sie ber Seher als Worte bes Geistes an die Gemeinden vernahm, schließen wir unsere Betrachtung über die Gemeinden bes neutestamentlichen Bereiches. Wir schauen noch einmal auf zu diesen Leuchtthürmen, zu diesen Feuersäulen bes christlichen Geistes, von denen eben dieser Geist seine Lichtstrahlen aussandte in die umherliegende Nacht des Heibentums. Wie es nun dem Schiffer geht, wenn er den Hasen verläßt, das Ufer mehr und mehr aus den Augen verliert und auf der offenen See sich nach Richtpunkten umsehen muß, so weit eben seine Hilfsmittel reichen, so ergeht es dem Rirchenhistoriter, wenn er die Urfunden der neutestamentlichen Offenbarung hinter sich hat und nun über die weitere Ausbreitung des Christenthums auf dem Erdall Rechenschaft geben soll.

Eine Miffionsgeschichte ber erften Zeit giebt es fur uns nicht. Die paulinischen Reisen, die wir in der vorigen Stunde betrachtet haben, find die einzige zusammenhängende Berichterstattung über die Berbreitung des Christenthums in der ersten Zeit. Alles was wir noch sonst haben, verliert sich theils in das Dunkel der Sage oder beschränkt sich auf vereinzelte Spuren, benen wir wohl nachgeben können, ohne daß es und vergönnt wäre, den B

nachzuweisen, ben bas Chriftenthum nach ben verschiebenen Wegenben unferer Erbe genommen hat. Gie erinnern fich, bag bie Sage jebem ber 3molfe fein eigenes Miffionsgebiet angewiesen hat; aber mer auf biefe Sagen bauen wollte, ber murbe fich in bie Racht ber Abenteuer verlieren; benn nun mußte er aud bas noch mit in ben Rauf nehmen, was von ben angeblichen Schulern bes Upoftele, mas von einem Eucharius, Valerius und Maternus als Schulern bes Betrus, von einem heil. Greecens als Schuler bes Paulus erzählt wird, die nad ber Legende ichon im ersten Jahr= hunbert bas Chriftenthum in unfere Gegenden wurden gebracht haben. Die Gitelfeit gewiffer Rirden und Bifchoffige hat fich in folden Sagen gefallen, um fich ben Ruhm bes Alterthums bei ber unwiffenben Menge zu fichern. Aber auch gewiffe Meugerungen ber fruhern Rirchenväter (g. B. Frenaus und Tertullian), aus benen eine ichon fehr weite Verbreitung bes Chriftenthums im zweiten Sahrhundert hervorzugehen fcheint, durfen wir nicht gar zu mortlich nehmen, ba fie offenbar von rhetorischer Uebertreibung nicht immer frei zu fprechen find und und auch folche Bolfer ale driftliche nennen, von benen fie felbft nur ungenaue Borftellungen batten. - Geben wir also mit Borfidht ben Spuren nach, fo treffen wir zunädift auf eine alte, nicht alles Grundes ber Bahridjeinlichfeit ermangelnbe Sage, bag Johannes Marcus, ber frühere Begleiter bes Paulus und Barnabas, bas Chriftenthum in Alexanbrien verfundet habe; indeffen läßt fid, auch ohne biefe Unnahme fehr mohl erflären, bag in biefe wichtige Stadt Aegyptens, in ber viele Buben mohnten, fruhzeitig auch bie Runbe bom Chriftenthum Gingang erhielt. War bod jener Apollos, ber Mitarbeiter bes Baulus. ein alexandrinisch gebildeter Jude. Das Chriftenthum in Alexanbrien mußte balb eine eigenthumliche Richtung und Farbung annehmen bei ber bort herrschenben bellenischen Bilbung und bei bem Sange zu philosophischer Speculation. Wir werben bort fpater cine bluhenbe Schule ber Chriften finben, aus ber große Rirchenlichter bervorgegangen find. - Auch weiter nach Oberagupten bin verbreitete fich bas Chriftenthum im zweiten Jahrhundert. Gin Lehrer ber alexandrinifden Schule Bantanus foll im Morgenlande bis nach Indien bin bie Lehre bes Beils getragen haben; boch ift nicht zu vergeffen, bag ber Rame "Indien" von ben alten

Schriftstellern fehr unbeftimmt gebraucht wirb. Rach Methiopien mochte jener von Philippus bekehrte Beamte, wie fchon fruber bemertt, bie erfte Runbe von Chrifto gebracht haben. Was Vaulus felbit bei feinem Aufenthalt in Arabien für bie Berbreitung bes Chriftenthums gethan, wird une nicht gefagt. Er icheint bie Beit mehr zu ftiller Borbereitung benütt zu haben. Doch kam gewiß frubzeitig von Sprien aus bas Chriftenthum babin und im britten Jahrhundert finden wir arabifde Gemeinden mit Bifchofen, wie 3. B. bie Gemeinbe von Boftra. In Mesopotamien erscheint nach ber Mitte bes zweiten Sahrhunderts ber driftliche Fürft Abgarus Bar Manu, ein Nachfomme jenes Abgarus, ber an Chriftus ben früher erwähnten Brief foll gefchrieben haben. If and ber Briefmechsel fabelhaft, fo ift bagegen Thatsache, bag im zweiten Jahrhundert das Chriftenthum in Ebeffa blubte, und von ba aus mag es fid bann weiter nach Armenien, nach Berfien verbreitet haben; body freilid, nur unvollkommen, fo bag es fidy leicht mit ber parfifchen Religion vermischte, eine Mifchung, aus ber wir spater ben Manichaismus werben hervorgeben feben. Frühzeitig muß auch von Rom aus die Runde bes Epangeliums nach bem proconsularischen Ufrifa gefommen fein. 3m zweiten Sahr= hundert finden wir diese nordafritanische Rirche mit ihrem Site gu Rarthago ichon fest gegrundet. Aus ihr werben wir scharf markirte Charaktere, wie einen Tertullian und Chprian, berportreten feben. Mudy lange ber Norbfufte in ber Cyrenaica und Tripolitana war bas Chriftenthum zerftreut. — Bon Rleinaffen aus feben wir es nad Gallien überfiebeln. Wenn wir bon ber Sage absehen, bie balb ben Dionys vom Areopag, balb einen Schuler bes Betrue, Crescens, jum Apostel ber Gallier macht, fo finben wir thatfachlich im zweiten Jahrhundert blühende Gemeinben an ben Ufern ber Rhone, ju Lugdunum (Lyon) und Bienne. Daß bie Legende bas Chriftenthum burch Jacobus ben Aeltern nach Spanien bringen läßt, haben wir früher ermähnt. Wir mußten biefe Sage als reine Dichtung abweisen. Dagegen ift ichon ernfter bie Frage, ob Baulus bafelbft gewefen? Dag er fich vorgenommen, babin gu geben, erhellt aus feinen Briefen (Rom. 16, 24. 28); aber ob er ie bagu getommen, biefen Borfat auszuführen, ift eine anbere Frage. Bir haben barüber nur noch eine Rotig in einem

Brief bes romifchen Bifchofe Clemens (aus bem erften Jahrhunbert) an die Gemeinde ju Corinth, wo von Baulus gefagt wirb, er fei mit ber Berfundigung bes Ebangeliums bis an bie Grenze bes Weftens porgebrungen. Das hat man nun ichon in ben alten Beiten von Spanien verftanben, von ben fogenannten Gaulen Und eben biefer Unnahme zu Gunften hat man bes Hercules. fich auch jene fruher erwähnte zweite Gefangenichaft bes Paulus gefallen laffen, bamit Beit zu biefer Reife gewonnen murbe. haben bagegen jene Borte bes Clemens anbers gefaßt; nicht von ber westlichen Grenze Europa's, fonbern von bem weiteften Enbe ber paulinischen Reisen nach bem Westen gu, mithin bon Rom felbft, was mit bem Bericht ber Apostelgeschichte vollkommen übereinftimmt. — Die englische Gody-Rirde hat sogar bie Stelle auf Eng-(Britannien) bezogen, um ihren apoftolischen Ursprung bamit zu begrunden. - Wie fruh nun bas Chriftenthum nach Britannien gefommen, ift fchwer zu bestimmen. Um einfachften ift bie Unnahme, bag es an bie bortigen Ruften von Rleinaffen aus eingewandert ift. - Fragen wir endlich nach ben Spuren bes Chriftenthume in unfern nachften Umgebungen, fo tommt freilich aud hier die gefällige Sage mit ihren beiligen Ramen zu Gulfe. Allein die Gefchichte weiß von einer Berbreitung bes Chriftenthums in ben erften brei Jahrhunderten in unfern Gegenben nichte. Mur einige Spuren finben wir am Nieberrhein, und grar auf bem linten Rheinufer (Germania cisrhenana). Ein germaniiches, vollende ein helvetisches Chriftenthum bilbete fich aber erft in ben folgenben Beiten.

Fassen wir das Bisherige zusammen, so zerfällt die alte Rirche im Ganzen in zwei große Gälften, die morgen= und in die abendländische Kirche. Bur erstern rechnen wir außer Sprien und Balästina Kleinasien, Macedonien, Griechenland, Aegypten und was dann noch weiterhin im Orient sich hinein erstreckt; zur letzern Italien, Norbastis, Gallien und als die letzten (zum Theil unsichern) Ausläuser Spanien und Brittanmen. — Die Halt- und Stützpunkte sind zu suchen in Jernsalem und Cäsarea, in Antiochien, in Ephesus, in Alexandrien, in Nom, in Karthago; alle umschlungen von dem römischen Reicheverbande. Und so hängen denn auch die äußern Schicksele Bemeinden ab von der wechselnden Stimmung der römischen Regie-

rung, sowohl ber Raifer, ale ihrer Beamten in ben Provingen. Anfänglich fummerte fich bie Regierung wenig um fle. innern fich, wie Gallio in Corinth die Rlage ber Juben über Baulus und feine Gefährten als eine nicht in fein Reffort fallenbe Rlage zurudwies. Man betrachtete, wie ichon bemerkt, die Chriften als jubifche Secte, und biefelbe Berachtung, bie gegen bie Juben im Schwange mar, traf auch fie. Gelegentlich fonnte aber biefe Berachtung in Sag umichlagen, ber fich bann um fo unge= binberter Luft machte. Davon haben wir bas erfte ichauberhafte Beispiel unter bem romischen Raifer Mero. Much er ließ in ben erften Jahren seiner Regierung bie Chriften gewähren; wie er benn überhaupt erft später seine wilde mit Wolluft gepaarte Grausamkeit in ihrer gangen Scheuflichkeit hervortreten ließ. Nachdem er be= reits feinen Galbbruder Britannicus und feine Mutter Ugrippina aus bem Weg geräumt hatte, benen balb noch anbere Opfer, wie bie feiner Lehrer Burrhus und Seneca folgten, gerieth er im Jahr 64 auf ben Ginfall, einen großen Theil ber Stadt Rom ben Flammen Breis ju geben, wie bie Ginen fagen, um fich an bem großartigen Schaufpiele zu weiben (es follte feiner wilben Phantafie ben Brand Troja's vergegenwärtigen, wozu er bie Gefange ber Ilias beclamirte), nach Anbern gefchah es, um auf ber Branbftatte neue Bauten, namentlich einen prachtvollen Raiferpallaft aufzuführen. Tage und fieben Nachte bauerte ber verheerenbe Brand, mobei bie fconften Dentmaler ber Runft zu Grunde gingen. Nicht zufrieben mit biefer Schandthat, ichob Nero bie Schulb berfelben auf bie Chriften, auf biefe "abergläubische und verberbliche Secte", wie fic von ben bamaligen Geschichtschreibern bezeichnet wirb. ausgesuchteften Graufamteit murben biefelben hingerichtet, theils an's Rreuz gefchlagen, theils in bie Saute milber Thiere eingenaht und die Bunde auf fie gehet, theils in Bechface gestoßen und fo verbrannt, um ale Facteln in ben Garten bes Raifere gu leuchten. So verhaßt auch die Chriften im Gangen beim romifden Bolfe waren, fo erregte biefes Berfahren bod Mitleiben mit ihnen, weil, wie Tacitus fagt, fie nicht bem gemeinen Wohl, sonbern nur ber Buth eines Einzelnen geopfett wurden 2). Die Bahl ber Opfer

<sup>2)</sup> Tat. Annal. XV, 44. . . . . tamquam non utilitate publica, sed in sacvitiam unius absumerentur.

wird uns nicht genannt. Eben so wenig ist sicher, wie weit die Berfolgung sich auch über Rom hinaus erstreckt und wie lange sie gedauert habe. Daß Petrus und Baulus in ihr das Leben ließen, beruht, wie früher gesagt, auf alten, nicht zu verwersenden Zeugnissen. Noch zeigt man in Rom die Stätte ihrer Sinrichtung 3), und ihrer Grabstätte daselbst erwähnt schon das Alterthum 4). Der Eindruck der Berfolgung war so schrecklich bei den Christen, daß sie auch nach Nero's Tode, der im Jahr 68 erfolgte, nicht an denselben glauben wollten, sondern annahmen, er werde wieder kommen als der Antichrist. Bekanntlich werden auch gewisse Stellen der Apocalopse auf ihn bezogen.

Unter ben schnell sich ablösenben Nachfolgern Nero's, Galba Otto, Bitellius genossen bie Christen Ruhe. Dagegen brach unter Bespasian ber jübische Krieg aus, bessen Folge bie Zerstörung Jerusalems unter Titus war. Die Geschichte bieses Kriegs und namentlich ber Belagerung Jerusalems gehört zunächst nicht in bie driftliche Kirchengeschichte. Streng genommen hätten wir babon nur bas zu berühren, was die Schicksale ber Christen baselbst betrifft. Indessen, teht die ganze Begebenheit doch wieber so sehr im Jusammenhange mit den Weissaungen des Herrn über diese Stadt, mit all den auch den Christen heiligen Erinnerungen, die an diese Stadt Gottes sich knüpsen, daß ein kurzes Verweilen bei den Hauptscenen des Krieges sich wohl rechtsertigen läßt.

Der hang zu Empörungen im jübischen Bolke hatte schon wenige Jahre nach Christi Geburt unter jenem Judas von Gamala und dann unter Theudas sich Luft gemacht, und eben biefer unglückselige hang dauerte auch nach dem Tode Jesu fort. Bergebens hatten seine Augen über Jerusalem geweint; vergebens hatte er die benkwürdigen Worte gesprochen: "Jerusalem, Jerusalem, die du tödtest die Propheten und steinigst die zu dir gesandt sind, wie oft habe ich beine Kinder versammeln wollen, wie eine henne versammelt ihre Kücklein unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt." (Matth. 23, 37.) "Wenn du es wüßtest, so würdest du

<sup>3)</sup> S. Gelzers protestantische Briefe aus Sübfranfreich und Italien. S. 140. Ebenda über die Kirche: Domine, quo vadis. S. 138.

<sup>4)</sup> Gufeb Rirchengefch. II, 25.

auch bebenten zu beiner Zeit, was zu beinem Frieden bienet, aber nun ift's vor beinen Augen verborgen." (Luc. 19, 42.) Rur zu bald ging in Erfüllung bas Wort, "baß die Feinde werben kommen, eine Wagenburg zu schlagen um die Stadt, sie zu belagern und allen Orten zu ängsten, sie zu schleifen und keinen Stein auf dem andern zu laffen." (Luc. 19, 43. 44. Matth. 24, 2 ff.)

Ce waren besondere die Bedrudungen bes romischen Statthalters Geffius Florus, welche bie Juben babin trieben, baf fie fcon im 12. Sahre ber Regierung Nero's, also im feche und fechaig= ften ber driftlichen Beitrednung, bie Baffen ergriffen und unter ber Anführung eines gewiffen Danahem bie Burg Antonia er= fturmten und die romifde Befatung bafelbit tobteten. Gin gleiches Schidfal traf auch noch bie Befatung anderer Burgen ber Stabt. Dagegen fielen bie heibnifden Ginwohner von Cafarea über bie bortigen Juben ber, beren fie zu Taufenben hinmorbeten. ähnliches Blutbab wurde unter ben Juben zu Alexandrien angerichtet. Um ben Tob ihrer Bruber in Cafarea zu raden, ichaarten fich haufen von Juben gufammen, und machten Ginfalle in bas fprifche Gebiet, verheerten mehrere Statte und morbeten die Gin= Da rudte ber Statthalter von Sprien, Ceftius Gallus, mit einem Rriegeberr wiber die Emporer an. Er entrig ihnen ibre Eroberungen wieder, brang in Palaftina ein, warf fich vor Berufalem, und nachbem er ichon bes nördlichen The es ber Stadt fich bemachtigt hatte, bob er die Belagerung wieder auf. — Das war nur bas Borfpiel zum Rriege. Die in Jerufalem wohnenben Chriften benütten die Bwifdenzeit, um nach bem fleinen Bella, jenfeits bes Jorban zu flüchten. Und nun erft, "nach Entfernung biefer Beiligen und Gerechten", wie Gufeb fich ausbruckt, "brach bie Rache bes himmels aus über die gottloje Stadt." 5)

Auf Befehl Nero's sammelte ber Felbherr Bespaftan ein Ariegs= heer von mehr als 60,000 Mann, brach in Galiläa ein und nahm mehrere Städte. Im Winter bereitete Bespassan die Belagerung Jerusalems vor, die im Frühling 68 beginnen sollte. Die Stadt besand sich in der größten Aufregung. Die sogenann= ten Beloten, die blinden Eiferer, schürten das Feuer des hasses.

<sup>6)</sup> Gufeb Rirchengesch. III, 5.

Eine Räuberbande und in ihrem Gefolge ein ganges Beer von 20,000 Mann Joumaern, ertrotte ben Ginlag in die Stabt unb übte Erpreffungen und Gewaltthaten aller Art. In Berbinbung mit ben Beloten ermorbeten fle über 8000 ber friedliebenben Ginmobner, unter ihnen auch die Sobenpriefter. - Befpafian, ber burch Ueberläufer von bem Buftande ber Stadt unterrichtet mar, wollte fle ihrem eigenen Schickfal überlaffen und befchrantte fich barauf, Jubaa und Ibumaa von ben Streifparthien zu faubern und einige ber feften Stabte in feine Bewalt zu betommen. er nun endlich gegen Berufalem herangog, warb er zum romifchen Raifer erwählt und überließ feinem Sohn Titus bie Belagerung ber Stabt. 3m April bes Jahres 70 nahm fle ihren Anfana. war gerade die Beit ber Oftern, ba fich viel Bolfe in Jerusalem aufhielt, fo bag mit Inbegriff biefer Fremben (freilich übertrieben) Die Bahl ber Einwohner bis nahe an brei Millionen foll betragen Diefe Unhäufung bon Menfchen trug wefentlich gur Bergrößerung bes Elenbs bei, inbem baburd ber Mangel an Le bensmitteln fehr bald empfindlich wurde. Die Stadt felbft batte Titus ohne bebeutenben Wiberftand in feine Gewalt erhalten. bie Burg Untonia und ber Tempelberg maren noch unbeflegt. jubifde Befchichtschreiber Flavius Josephus, ber erft bie Reftung Jotapata vertheidigt hatte, befand fid nunmehr in ber Gefangenfchaft bes Eroberers, ber ihn milbe behandelte. 3hn orbnete Titus als Unterhandler an feine Mitburger ab, um fie gur lebergabe Der Mangel an Lebensmitteln ftei-Allein umfonft. zu bewegen. gerte fich zur furchtbaren Sungerenoth. Biele gaben ihr ganges Bermogen für ein Maaf Getreibe. Undere brangen mit Gewalt in die Baufer und raubten bas Borhandene. Wie Schattenbilber mantten bie Meniden umber. Wer ein gefundes Ausseben batte. fam in Berbacht, im Befige bon Lebensmitteln zu fein; ihm brobte ber Tob, wenn er nichts geben konnte ober nichts geben wollte. Den gierigen Thieren gleich fielen die Sungernden über ben Biffen,

<sup>6)</sup> Josephus, de bello judaico VI, 9. nennt 270 Mpriaden, affe 2,700,000 Menschen, ohne die Aussätzigen u.s.w., die nicht mitgezählt wurden. Tacifus dagegen will nur von 600,000 gehört haben. Hist. V, 13: Multitudinem obsessorum omnis aetatis virile ac muliedre secus, sexcenta millia suisse accepimus. Ein gar bebeutender Unterschied!

en fie im Munde bes Anbern gewahr wurden. Beiber riffen ben Rannern, Rinber ben Batern, felbft Mutter ihren Rinbern bas iffen aus bem Munbe. Wo fid noch Getreibe fant, warb es ingemablen in roben Rörnern verzehrt. In Ermanglung bes Rornes ienten Burgeln und Rrauter gur Mahrung, Die bes Nachts auf en Felbern von benen gesammelt wurden, die fich beimlich aus er Stadt ju fcbleichen wußten. Ramen fie mit biefer burftigen Beute gurud, fo liefen fie Gefahr, bag fie ihnen wieber gewaltfam son benen entriffen murbe, bie hungernd in ber Stadt gurud ge-Dber es traf fie ein noch fläglicheres Schicffal, blieben waren. indem fie ben Belagerern in bie Sande fielen und an's Rreng geidlagen murben. Bu Sunberten wurden täglich auf biefe Weife hingerichtet, fo bag es zulett an Golz für bie Kreuze gebrach. Und bennoch blieben beim Anblick all Diefes Jammers bie Bergen Simon, bas Saupt ber Beloten, und ber Obern ungebrochen. Johannes bon Gifchala (Giofala), ber Oberfte ber Banbiten, leiteten bie Bertheibigung; jeber raubte und morbete fur fich und feinen Anhang. "Sie tranfen einander", fagt Josephus, "bas Blut ber Burger gu, und theilten unter fich bie Leichen." Roth flieg auf's Bodite. Bum Sunger gefellte fich bie Beft, ba die Leichen ber Berhungerten nicht begraben werben konnten, son= bern nur über bie Mauern in bie Graben geworfen murben. Enb= lich wurden auch die unnaturlichsten Speisen nicht verschmäht. Das Leber ber Schube, ber Gurtel, ber Schilbriemen marb verzehrt; aus bem Rehricht ward Rahrung hervorgesucht und mit Gold bejabit; felbst Goldftude murben von ben Berzweifelnden verschlun= Die gräßlichfte That, Die Josephus nur mit Schaubern uns melbet, ift nur zu bekannt, als daß fie verschwiegen, aber auch gu barbarifd, als bag fle mit ihren Ginzelnheiten erzählt merben burfte: eine Mutter ichlachtete ihr eigenes Rind, um ce gu ber= fpeifen. - Mur mit bem tiefften Gefühl bes Mitleide hatte ber ebelmuthige Titue fcon lange biefem unfäglichen Sammer zugefeben. Da teine Borftellungen halfen, fo suchte er burch eine gewaltsame Croberung bem unnatürlichen hinmorben bes Bolfes ein Biel zu feten. Er ließ neue Balle aufthurmen, und nach vielen Anftrengungen gewann er die Burg Antonia. Aber noch bielt fich die Burg Zion. Titus wollte ben Tempel und bie Stabt schonen.

Roch zweimal murben burch Josephus Friebensantrage gemacht, aber wiederholt verworfen. Und jo fam es benn endlich gum Als die Belagerungswertzeuge gegen die feften Manern Sturm. Des Tempels nichts vermochten, warb Feuer in ben Tempelhof ge-Die Juben wehrten fich burch Berabwerfen von Steinen und Bogen fid gulet in bas Innere bes Tempels gurudt. Auch babin verfolgte fie ber Feinb. Ein römischer Soldat warf einen Feuerbrand in bas Beiligthum. Bergebens fuchte Titus bem Branbe Einhalt zu thun. Seine Leute, Die felbft burd Schläge fich nicht bom Sengen und Brennen abhalten liegen, brangen mit ben Baffen in ber Sand über bie Leichen ber Erichlagenen bis in bie Rabe Mit ehrfurchtsvollem Schauer trat ber des Allerheiligsten por. Groberer in basfelbe ein. Der reiche Schat fiel in feine Banbe: mit ihm auch die Gesetebesrolle, ber golbene, fiebenarmige Leuchter, ber Tifd ber Schaubrote, ber Rauchaltar, bie purpurnen Borbange und die übrigen Roftbarkeiten, die fpater bagu dienten, den Triumphzug bes Eroberers zu verherrlichen. — Roch hatte fich ein Reft der dem Feuer und Schwert Entgangenen in den obern Theil ber Stadt geflüchtet, mo fle fich, Johann von Gifchala an ber Spite, in ber Burg bes Berobes verschangten. Much biefe warb von ben Römern erfturmt. Wer am Leben geblieben, ward gefangen ge-Die Alten und Schwachen wurden getöbtet, Die ichonften der Jünglinge für den Triumphzug aufgespart; andere als Sclaven vertauft ober bei Thiergefechten als Rampfer vorgeführt. Much die beiben Sauptanführer der Emporung traf bie verbiente Johann von Gifchala marb zu lebenslänglicher Gefangen-Rache. schaft verurtheilt, Simon für ben Triumph aufbewahrt und binter her bom Leben zum Tobe gebracht. Sedie Monate hatte bie fcbredliche Belagerung gebauert. Die Bahl ber Opfer läßt fich kaum Mady Josephus, ber es freilich mit ben Bablen nicht genau nimmt, war es über eine Million, bie theile burch bas Schwert, theils burch Sunger und Bestilenz vernichtet wurben. Titus felbst erklärte ben traurigen Krieg als einen, ben er nur mit Bottes Bulfe alfo habe fuhren und vollenden fonnen. Bewachung ber zerftorten Stadt ließ er eine Legion feines Beeres Mit einem andern Theil besfelben burdigog er Jubaa und Sprien und im Unfange bes Jahres 72 gog er triumpbirent in

Rom ein. Erst im Jahr 74 war Judaa völlig beruhigt; obgleich, wie wir später sehen werben, nur auf kurze Zeit. Die Folgen ber Zerstörung Jerusalems waren auch für bas Schicksal ber Christen nicht gleichgültig, wie die nächste Stunde uns zeigen wird.

## Siebente Vorlesung.

Beitere Schickfale ber Christen im römischen Reich. — Domitian und Nerva. — Schluß bes apostolischen Zeitalters. — Die apostolischen Bater. (Clemens von Nom.) — Trajan und Plinius. — Der Lob des Ignatius. Seine Briefe. — Schickfale ber Christen unter Habrian. — Der Lob Symeons. — Bar Cochba und das Judenthum.

Das ichwere Gericht, bas mit ber Berftorung Jerufalems über das jubifde Land ergangen, mar, wie ich zum Schluffe ber vorigen Stunde bemerkt habe, auch fur bie Chriften bon großer Bebeutung. Allervorberft biente es ihnen gur Starfung ihres Glaubens; fie faben darin eine mertwürdige Erfüllung ber Weiffagungen ihres herrn und Deifters. Sobann aber biente bas Ereigniß bazu, Die Scheibung zwischen Juben und Chriften nun auch außerlich zu vollziehen. Durch ben Sturz von Jerufalem hatte bas Jubendriftenthum eine madtige Stute verloren. In bem burftigen Bella und der Umgegend konnte es fich nur fehr kummerlich erhalten; ben angefebenften Stabten ber Beibenwelt gegenüber, in ber bas Chriftenthum feine frifden Burgeln folug, trat es balb in bas Dunkel einer jubifchen Secte gurud. Gine Zeitlang wurden inreffen die Chriften auch jest noch von den Romern ale Juden behandelt. Go wurde ber ben Juben feit ber Eroberung bes Lanbes auferlegte Leibzoll auch von den Chriften gefordert und oft mit Barte eingetrieben. Dazu fam, bag bie Lehre vom Deffias und feinem himmlischen Reich leicht babin migberftanben werben tounte, als nährten auch die Chriften politische Goffnungen und revoluionare Gelüfte. Go gefchah es, bag ber Nachfolger bes Titus,

ber argwöhnische Domitian, in Paläftina Nachforschungen anftellen ließ, ob fid baselbst noch Davibische Nachkommen befänden, mas übrigens auch schon Bespaffan gethan hatte 1). Nun waren wirklich noch Anverwandte Jesu, nämlich bie Enkel jenes Judas porhanden, ber ein Bruber bes Gerrn genannt murbe. Der Raifer ließ fie vor fich führen; es waren fchlichte Landleute. Frage, ob fie von Davide Gefchlecht feien, antworteten fie mit Ja. Rach ihrem Bermogen befragt, gestanden fie, bag fie im Gangen nur 9000 Denarien befägen, movon jebem bie Balfte gebore. Dief hatten fle aber nicht in baarem Gelb, fondern in einem Grundftud, bag fich auf 39 Morgen Landes belaufe. Diefes Grundftud bearbeiteten fie felbft, und jum Beweis bavon wiefen fie auf bie harten Schwielen ihrer Banbe. Als fie barauf über Chriftum und fein Reich befragt wurden, antworteten fle, es fei bieg fein irbisches Reich, fonbern ein himmlifches, bas am Enbe ber Belt fich aufthun werbe, wenn ber herr fommen werbe, ju richten bie Lebenbigen und bie Tobten, und einem Jeben zu vergelten nach feinen Werken. Da entließ fie ber Kaifer. So erzählt ben Vorgang ber ältefte Rirchengeschichtschreiber Segesipp bei Euseb 2). — Dag Domi= tian von Manchen ale ber Raifer genannt wirb, ber ben Johannes nach Patmos verwiesen, haben wir bereits ermahnt. Gine eigent= liche Chriftenverfolgung finden wir unter feiner Regierung nicht, wohl aber ließ er einzelne Chriften hinrichten. Go einen Flavius Clemens und feine Gemahlin Domitilla und noch Andere, wie es beißt, um ihrer Gottlofigfeit (ihres Atheismus) willen; mahricheinlich weil fie die Botter nicht mehr anbeten wollten. Unter bem milben Nerba genoffen die Chriften volltommene Rube; aber wie feine Regierung, fo bauerte auch biefe Rube nur furze Beit.

Mit bem Tobe Nerva's und bem Regierungsantritte Trajans schließt fich benn auch ber Abschnitt ber Geschichte, ben man gemeiniglich bas apostolische Zeitalter nennt. Berweilen wir babei noch einen Augenblick.

Schon bei ber Berftörung Jerusalems waren wohl bie wenigften ber unmittelbaren Junger Jesu noch am Leben. Am langften

<sup>1)</sup> Eufeb Rirchengesch. III, 12.

<sup>2)</sup> a. a. D. III, 20.

Sagenbach, Borlefungen II.

vertrat Johannes bas Gefdlecht ber Apoftel. Aber and er ging, wahrscheinlich zu Unfang ber Regierung Trajans zu feiner Rube ein, und ein neues Gefdlecht ber Chriften trat in bie Ruden berer ein, die in feliger Erwartung bes herrn und feines Reiches entfclafen waren. - In die Fußstapfen ber Apostel traten ihre Schuler, und unter biefen ragen bie Manner herbor, bie man bie apofte lischen Bater nennt. Bu biefen fogenannten apostolischen Batern gahlt bie Rirche Clemens, Barnabas, Bermas, Ignatius, Polyfarp und Papias. Dit Ausnahme bes lettern haben wir von Allen noch fdriftliche Denkmäler ober wenigstens Schriften, bie ibren Namen tragen. Aber wie groß ift ber Abstand diefer Werte von ben apostolischen, namentlich von ben geistesfrischen und geisteseigenthumlichen paulinifden Schriften! Es ift une, ale ob wir aus ber frifchen Alpenluft hinunter und ließen in bie gewohnten Nieberungen bes Landes. Wir wollen uns nicht bei biefen Schriften aufhalten, nicht bei bem Brief, ber bem Barnabas, bem Begleiter bes Paulus zugeschrieben wird und ber in Inpen und Allegorien fich ergeht 3), bie une schwerlich zusagen murben, auch nicht bei bem biftonaren Buche bes Bermas, bas ben Ramen bes Girten führt, und bas trop feiner Geltfamteiten bei ber Rirche in großem Anfehen ftanb 4). - Rur einer biefer Manner mag uns naber ansprechen, es ift ber Bifchof Clemens von Rom. fein Leben wiffen wir zwar fehr wenig 5). In feinem Brief an bie Philipper (4, 3) nennt uns Baulus einen Clemens als Dit arbeiter, bem er bas Beugniß giebt, "er fei eingefchrieben im Buche bes Lebens". Db biefer Clemens berfelbe ift, ben wir nachmals als Aelteften ober Bifchof in Rom finden, läßt fich nicht bestimmen. Eben fo wenig läßt fid, genau ermitteln, wie fich bie Bifcofe ber römischen Rirche gefolgt finb. Schon bie vetrinische Grundlage biefes Bisthums ift, wie mir gefeben baben, vielfach burch bie

<sup>3)</sup> Ob biese Epistel bes Barnabas wirklich von bem Begleiter bes Banins herrühre, barüber sind die Meinungen ber Gelehrten noch heute getheilt. So viel ist gewiß, daß die spielende Art der Allegorie, die sich von der im Hebraischen hervortretenden Behandlung des A. T. bedeutend unterscheltet, sich kaum als Werf eines apostolischen Mannes begreisen läßt; vgl. Neander (Kirchengesch. I, 3. 1100—1102) und Thiersch apostol. Zeitalter, S. 334. 35.

<sup>4)</sup> Thierfch S. 350. 51.

<sup>5)</sup> Bgl. meinen Auffat in Biper's evang. Ralenber 1852.

ţ

•

ŗ

E

Ľ

ŀ

Kritif erfcuttert worben, und über bie nadfte fogenannte Rachfolge bes Betrus, Linus, Cletus, Angeletus ichmanten bie Angaben bin Daburch fommt auch eine Unficherheit in bie Zeitbeftimmung bes Clemens, ben bie Ginen noch bor ber Berftorung Berufalems, bie Anbern in bie erften Regierungsjahre bes Trajan Gine, freilich gang unverburgte Sage läßt ibn fogar von Trajan nach bem taurischen Chersones verbannt werben und bort ben Märtnrtob fterben. Much von ben übrigen Schicksalen und Thaten bes Mannes miffen mir menig. Was ihn bingegen für bie Rirdengeschichte wichtig macht, ift fein Brief, ben er von Rom aus an die Gemeinde zu Corinth gefchrieben hat, und ber bei ber erften Rirche in großem Ansehen ftanb, so bag er fogar unter bie beiligen Schriften gezählt und in ben Berfammlungen borgelefen wurde. Aus biefem Briefe, ber zu bem Beften gehort, mas wir aus ber Litteratur ber apoftolischen Bater haben, fonnen wir uns ein Bilb von ber corinthischen Gemeinde maden, wie fie wenige Sahrzehnte nach Paulus fid barftellte. Wir feben baraus, bag bie Streitigfeiten, bie ichon ber große Apostel ju ichlichten bemubt mar, noch fortbauerten ober vielmehr in veränderter Geftalt empor gefommen waren. Der väterliche Ton, in bem Clemens bie Streitenben gur Ginheit ermannt, ift überaus wohlthuend und gang ber Befinnung bes großen Apostels wurdig, ben er fich jum Borbild genommen hatte. Clemens weist bin auf die große Ordnung und Barmonie in ber Schöpfung, auf Die Beispiele ber beil. Befchichte, vor allem auf bas Beifpiel Chrifti felbft. Auch ben Troft ber Auferftebung, bon bem ichon Paulus in feinem Brief gehandelt, fucht Clemens auf's Neue in feinen Lefern zu beleben, und er fleht in ber außern Ratur, im Wechsel ber Jahres- und Tageszeiten ein iprechenbes Sinnbilb bavon. Selbst ber Wundervogel Phonix in Arabien, ber fich felbft verbrennt und aus feiner eigenen Afche verjungt emporfteigt, ift ihm ein foldbes Sinnbilb. Manches in feiner Beweisart mag uns frembartig berühren, und aud bei ihm werben wir ben vorbin berührten Abstand mahrnehmen amischen apostolischer und nachapostolischer Production; nichts besto weniger werben wir begreifen, wie die Rirche bei ber Berehrung bes Man= nes bagu tam, biefen Brief fo boch in Ehren zu halten. - Außer biefem erften Brief bes Clemens an bie Corinther hat man noch

einen zweiten, ber aber eher bas Bruchftud einer alten chriftlichen Somilie, und wohl auch nicht von Clemens verfaßt ift. Bon ben erwiesen falfden Schriften, bie man biesem Rirchenlehrer unterschoben hat, ben sogenannten Clementinen, werben wir später zu reben haben.

Wir nehmen jest ben Faben ber allgemeinen Gefchichte wieber auf, bie und bie Schickfale ber Rirche im Großen und Gangen barftellen foll.

Die neunzehnjährige Regierung bes Trajan (98-117) wird befanntlich ale eine ber beften und ruhmwurdigften gefdilbert, Trajan hat sich welche die romische Raiserzeit aufzuweisen bat. ben Beinamen bes "Beften", ben Ruhm bes größten Cafaren, eines "Baters bes Baterlandes" errungen. Unter ihm bob fich bas Reich, für beffen innere Angelegenheiten er auf's Gifrigfte beforgt Der außere Wohlstand, bie Rechtspflege fanden an ibm ihren weisen Ordner und fraftigen Beschützer. Seinen stegreichen Velbzugen, wodurch er bas romifche Reich über ben Guphrat erweiterte und die er bis nach Indien auszudehnen beabfichtigte, fonnen wir hier nicht folgen. Wir haben es mit feiner Stellung gum Chriftenthum und zu ber fich heranbilbenben driftlichen Ein Mann, beffen Wahlfpruch mar, fo zu bert-Rirche zu thun. ichen, wie er munichte beherricht zu werben, und ber täglich feines bem Senat gethanenen Gibes eingebent mar, "niemals etwas ju unternehmen, bas bem Leben ober ber Ehre rechtschaffener Leute nachtheilig fein fonnte," ein Golder fann bod mohl nicht ju ungerechten Berfolgungen ber Chriften bie Band geboten haben? Dit Wiffen freilich nicht. Aber es ift ein eigenes Berhangnif, bem wir in ber Befchichte bes Chriftenthums und feiner Stellung # ben romifchen Raifern begegnen, bag oft gerabe bie Eblern und Beffern biefer Raifer, wie ein Trajan, ein Marc Aurel, ein Dio cletian, unter ben Berfolgern bes Chriftenthums genannt werben, während manche ber fchlechtern, wie ein Caracalla, biefelben unangefochten ließen. Wir burfen aber nicht vergeffen, bag ber romifde Raifer por allen Dingen ben Staat und bas Bohl bes Staates im Auge hatte und daß je mehr er diefes Wohl bedachte, er um fo ftrenger gegen alles berfahren mußte, mas ihm biefes Bobl gu gefährben schien. Dit bem romischen Staatsleben hielt Trajan

alles fonberbunbifche Befen, alles Bilben von Gemeinschaften un= verträglich, die unabhängig bom Staat fich felbft regieren wollten. Er erließ Berbote gegen alle geheimen Gefellichaften und Berbin= bungen, weil er in ihnen ben Beerd ber Revolutionen erblidte. Selbft eine Gesellschaft von Sandwerkern, die fich zusammengethan batten, um bei Beuersgefahr fchleunige Gulfe zu leiften, mußte fich wieber auflosen, weil auch fie in biese Rategorie ber verbotenen Gemeinschaften fiel 6). Nun war es natürlich, daß die Bufammen= funfte ber Chriften im romifchen Reich von ben Statthaltern ber Brovingen ale folche geheime Verbindungen betrachtet und fo nach bem Gefete bestraft wurden. Mancher mochte babei feine Befugniß aberichreiten, und nicht alle waren wohl fo gewiffenhaft, wie ber Statthalter in Bithynien, Plinius ber Jungere, ber Neffe bes berühmten Naturforschers, ber, unschluffig was er thun follte, fich Berhaltungsbefehle von Trajan ausbat. Bir haben noch ben hochft mertwürdigen Brief besfelben an ben Raifer, fowie auch die Rudantwort Trajans an Blinius. Der erftere lautet fo 7):

"In allen zweifelhaften Fällen pflege ich, Berr! an bich zu berichten; benn wer fann beffer mich leiten, wo ich zogere, mich unterrichten, wo ich irre? Den (gerichtlichen) Untersuchungen über bie Christen habe ich nie beigewohnt, baber weiß ich nicht, mas man an ihnen und wie weit man fle zu ftrafen pflegt. ich nicht in geringer Berlegenheit, ob man nicht einen Unterschied bes Alters bei ihnen maden foll, ober ob bie bon garter Jugenb gleichmäßig wie die von fraftigem Alter zu behandeln feien; ob ber Reue Bergebung zu gewähren fei und ob es ehmaligen Chriften nicht zugutkommen foll, wenn fie aufhören es zu fein? ob ichon ber Name allein, wenn auch feine Berbrechen bran haften, ober ob nur bie mit bem Namen zusammenhangenden Berbrechen ftrafbar feien? Ingwischen habe ich bei benen, bie mir ale Chriften verzeigt wurden, folgendes Verfahren beobachtet. 3d habe fie ge= fragt, ob fie Chriften feien. Wenn fie befannten, fo habe ich fie gum zweiten= und brittenmal gefragt und ihnen mit ber Tobeeftrafe gebroht; beharrten fie barauf, fo habe ich fie jum Tobe bringen

<sup>6)</sup> Plinii Epp. X, 42. 43.

<sup>7)</sup> Chenb. 97. 98.

laffen; benn worin auch immer ihr Berbrechen mochte beftanben haben, bas war mir ausgemacht, bag ihr Eigenfinn und ihr unbeugsamer Starrfinn in allewege geabnbet werben muffe. von eben biesen Wahnsinnigen habe ich, weil fie romische Burger waren, zur Deportation nach Rom bezeichnet. Da im Berlauf biefes Prozeffes, wie bas zu gefchehen pflegt, bas Berbrechen fic weiter ausbreitete, fo haben fich auch nachgerade verschiedene Arten besselben gezeigt. Es murbe eine anonyme Rlagschrift porgelegt, worauf viele Namen von Personen standen, die leugneten, bag fie Chriften feien ober gewesen feien. Ale biefe nach meinem Borgang bie Gotter anriefen, und beinem Bilbnig, bas id ju biefem Behuf nebft ben Götterbildern herbeischaffen ließ, Wein Weihraud) opferten, und überbieß Chrifto fluchten, wozu bie fich nie follen zwingen laffen, die wirklich Chriften find, fo glaubte ich fie entlaffen zu follen. Undere, Die von einem Ungeber maren verzeigt worben, fagten, fie feien Chriften und leugneten es nachher wieber ab; fie feien es zwar gewesen, aber fie feien wieber gurudgetreten, einige bor brei, andere bor mehr, einer fogar bor zwanzig Jahren ichon. Diese alle beteten bein Bilb und bie Bilber ber Götter an und bermunichten Chriftum. Gie geftanben aber, ihr größtes Berbrechen ober ihr größter Irrthum habe barin bestanden, daß fle an einem bestimmten Tag bor Sonnenaufgang zusammengekommen und ein Lieb auf Chriftus als auf einen Gott wechselsweise gefungen hatten; sobann hatten fie fich burch einen Eib (sacramentum) verbunden, nicht zu irgend einer Uebelthat, sondern daß fie feinen Diebstahl, feinen Raub, feinen Chebrud begehen, ihr Wort nicht brechen und anvertrautes Gut nicht berleugnen wollten, wenn es von ihnen zurudgeforbert murbe. nach waren fie gewöhnlich auseinander gegangen, balb aber wieber zusammen gefommen, um gewöhnliche und unschuldige Speifen gu Das hatten fie aber auf meine Berordnung bin unterlaffen, in welchem ich bein Berbot ber geheimen Berbinbungen Um so nothwendiger hielt ich, von zwei Dagben, fund machte. welche Dienerinnen (ministrae) genannt wurden, burch bie Folter au erfahren, mas Wahres an ber Sache fei. Aber ich habe nichts gefunden, ale einen verfehrten, ausschweifenden Aberglauben. Deghalb habe ich bie Untersuchung aufgeschoben und mich bei bir Rathe

zu erholen bestiffen; benn die Sache schien mir allerbings ber Ueberlegung werth, besonders wegen der Menge derer, die dabei in Gesahr kommen. Denn Biele, von jedem Alter, von jedem Stand und Geschlecht kommen in diese Gesahr oder werden noch drein kommen, denn nicht nur in die Städte, sondern auch in Flecken und Dörser hat sich die Ansteckung dieses Aberglaubens verbreitet, von der es jedoch den Anschein hat, daß ihr könne Einhalt gethan und mit Heilmitteln begegnet werden. Wenigstens ist es Thatsache, daß die beinahe verlassenen Tempel wieder ansangen besucht zu werden, daß die längst unterlassenen Geremonien wieder geseiert und hie und da auch wieder Opferthiere verkauft werden, die bis dahin selten einen Käuser gefunden hatten. Hieraus läßt sich leicht abnehmen, welche Wenge von Menschen noch gebessert werden könne, wenn man ihnen Gelegenheit dazu giebt."

Trajan schrieb zurud: "Du haft, mein Lieber, in Ansehung ber Christen, die bei dir verklagt wurden, ben rechten Weg einsgeschlagen; denn es läßt sich darüber nichts im Allgemeinen, was in allen Fällen maaßgebend wäre, bestimmen. Aufsuchen soll man sie nicht; wenn sie aber angeklagt und überwiesen werden, soll man sie strasen; doch so, daß wenn einer leugnet, er sei Christ gewesen und das durch die That beweist, indem er unsere Götter anbetet, er ber Reue wegen Verzeihung erlangt, auch wenn noch ein Verdacht aus früherer Zeit her auf ihm lasten sollte. Namenslose Klagschristen aber dürsen bei keinem Criminalprozeß etwas gelten; benn das giebt ein schlechtes Beispiel und ist unserm Jahrshundert (d. h. unserer Regierungszeit und Regierungsmaxime) unsangemessen."

Diese beiben Briefe geben uns zu verschiebenen Bemerkungen Unlaß. Wir sehen baraus für's Erste, wie die Hochgestellten und Gebilbeten unter ben Beiben über bas Christenthum bachten. Es ist thnen trauriger Aberglaube, verberbliche Schwärmerei. Beibe, sowohl Blinius, als Trajan bemitleibeten die Christen; ihr menschsliches Gefühl sträubte sich gegen alle Gewaltthat; aber beibe waren zu sehr Römer, zu sehr in den Ansichten der Staatsreligion besangen, als daß sie nicht gleichwohl die Christen schon als Christen für strafbar hielten. So scheut sich Plinius nicht, gegen schwache Krauen die Folter anzuwenden und redet babon mit einer Objecti

vität, bie uns an einem fonft fo humanen . Danne befremben Was bas Benehmen Trajans betrifft, fo ift bieg verschieben beurtheilt worben. Dan hat es als ein fehr kluges gerühmt, und gewiß macht es feinem Bergen Ehre, bag er fowohl bie formlichen Nachstellungen verbot, als bag er anonyme Rlagschriften von ber Sand wies. Allein gerecht und confequent war bie Daagregel auf feinen Fall. Es war eben eine halbe Maagregel, bie es nach beiben Seiten gut machen wollte; weghalb ichon ber Rirchenlebrer Tertullian, freilich in beclamatorifchem Gifer ausruft 8): o welch ein burch Berlegenheit verworrenes Urtheil! (o sententiam necessitate confusam!), er will nicht, bag man ihnen nachspure als Unichulbigen, und boch will er fie bestraft miffen als Schulbige! Er fcont und wuthet zugleich; er fieht burch bie Finger und abnbet! Barum giebst bu bir folde Bloge? Wenn bu verbammeft, warum fprichft bu nicht auch frei? u. f. w.

Aber auch noch in anderer Begiehung ift ber Brief bes Blinius wichtig, indem er uns Blide thun lägt in ben Buftanb ber Chriften zu feiner Beit, b. i. zu Enbe bes erften Jahrhunberts. Alfo, bas ging aus ben Bekenntniffen, bie ihm gemacht wurben, hervor, dag bie Chriften an einem bestimmten Tage (stato die) zusammenkamen. Offenbar war bieg ber Sonntag. Wie balb ber Sonntag überhaupt bei ben Chriften gefeiert murbe, ift nicht fo leicht zu ermitteln. Die Jubenchriften schlossen fich vorerft an ben Sabbath an und feierten biefen auch als Chriften fort. förmliche Verlegung bes Sabbaths auf ben Sonntag wirb uns nirgenbe gemelbet. Wir fonnen zwar im neuen Teftament Spuren ber driftlichen Sonntagefeier entbeden, in fofern von Berfammlungen ber Chriften an biefem Tage, ale bem Tag nach bem Sabbath die Rede ist (Apostelg. 20, 7); boch ist damit nicht gesaat. bag biefer Tag ausschließlich ber Berfammlungstag gemefen. noch weniger, bag er burch irgend einen Befchluß an bie Stelle bes Sabbathe getreten fei 9). In ber Apocalppfe fommt ber Ansbrud "Tag bes Berrn" allerbings bor. An biefem "Tag bes herrn" empfing ber Seher seine Offenbarung, und bort muß ber Ausbrud wohl als ein bamale ichon üblicher vom Sonntag per-

8) Apologeticus II.

<sup>9)</sup> So wenigstens muß ich mir mit Reanber u. A. noch immer bie

stanben werben 10), wie benn aud ber status dies in unserm Briefe. Bir lefen ferner, bag bie Chriften ein Lied wechselsweise (secum invicem) auf Chriftum sangen als auf einen Gott. Daraus neb= men wir alfo ab, bag Chriftus von ben Geinigen gottlich verehrt, bag Lieber, in Form von Gebeten an ihn gerichtet wurden, und wahricheinlich maren bieg Wechselgefänge, wie benn auch folde um eben biese Beit Ignatius in Antiochien foll eingeführt haben. bann sehen wir, daß die Bersammlungen eine praktisch=fittliche Ten= beng hatten; man ermahnte fich gegenseitig gur Redlichkeit, gur Treue, gur Reufdheit. Wenn bann weiter gesagt wird, bie Chriften feien zusammengekommen, um gewöhnliche und unschuldige Speifen zu genießen 11), so geht bieß offenbar auf bie sogenannten Liebesmable (Ugapen), wie wir fie ichon zu bes Apostele Beiten in Corinth finden und wie fie noch langere Beit mit bem Genuffe bes beil. Abendmahls verbunden blieben. Ausbrücklich bekannten jene Christen, es sei eine gewöhnliche und unschuldige Speise ge= Dieg mußten fie thun, weil fich unter anderm bas Gerucht verbreitet hatte, bie Chriften ichlachteten ein Rind, beffen Blut fie tranten und beffen Gleisch fle agen, ober fle hielten thyeftische Bir werben auf bie verschiedenen Beschuldigungen, bie gegen bie Chriften erhoben wurden, spater gurucktommen. Enblich fagt une Plinius, er habe bie Geftanbniffe aus zwei Magben burd bie Folter erpregt, weldhe Dienerinnen genannt wurden. Sochft mahrscheinlich waren biefe Dienerinnen - Diaconiffen; Frauen, benen bie Rranten= und Armenpflege vertraut

Stelle erklären, trot ber bagegen erhobenen Einwendung von hongstenberg in seiner gelehrten und belehrenden Schrift über den Tag des herrn. Berlin 1852. — Aus 1 Cor. 16, 2 kann vollends nicht für das Norhandenssein der Sonntagsseier geschlossen werden. Der Apostel fordert die Christen in Corinth auf, je am ersten Sabbather, d. h. am ersten Bochent ag etwas für die betressends Steuer bei Seite zu legen, damit nicht die Collecte erst geschehen müsse, wenn er somme. Der erste Wochen (Merk)tag eignete sich dazu am besten; ähnlich könnte etwa jett bei Kreuzersammlungen in christlichen Kreisen ber Montag als der schicklichen Eersammlung wäre aufgehoben worden, zu benten, wehrt das vag' kavrő (bei sich selbst).

v) Freilich ließe fich eben baraus eine Inflanz gegen eine allzufrühe Abfaffung ber Apocalppse erheben. — Weitere Spuren ber Sonntagsseier finden fich außer dem N. T. im Bricf des Barnabas (c. 15) und in der später anzuführenden Stelle bei Justin dem Marthrer.

<sup>11)</sup> Ad capiendum cibum, promiscuum tamen et innoxium.

war und die wir als Gehülfinnen der Diaconen auch schon im neuen Testament erwähnt finden. So wird uns die Phöbe als Diaconissin zu Kenchrea bei Corinth genannt (Rom. 16; 1). Ob unter den Wittwen, von denen Paulus an Timotheus schreibt (1 Tim. 5, 9), auch Diaconissen zu verstehen seien, mag unentschieden bleiben; so viel geht aus unserm Brief, zusammengehalten mit den neutestamentlichen Stellen, mit großer Wahrscheinlichkeit hervor, daß dieses Institut der Diaconissen, das auch in neuerer Zeit sich vielseitiger Gunst zu erfreuen hat, ein alt-christliches Institut ist. — So weit über diesen Briefwechsel des Trajan mit Plintus.

Unter ben Opfern, bie in ber Verfolgung fielen und gwar unmittelbar auf Trajans eigenen Befehl, wird uns ein Mann ber alten Rirche genannt, ben wir zu ben fruber genannten apoftolifden Batern, b. h. gu ben unmittelbaren Schulern ber Apoftel gahlen, ber beil. Ignatius. Seine Rindheit foll noch in bie Lebenszeit Jefu zuruckgereicht haben. Ja, die Sage macht ihn zu bem Rinbe, bas Jefus in bie Mitte ber Junger ftellte, um ihnen bie kindliche Demuth zu empfehlen. Er war, wie man gewöhnlich annimmt, ein Schuler bes Johannes und Bifchof ber Gemeinbe in Antiochien. Unter anderm foll er, wie eben bemertt, ben Wechselgesang baselbst eingeführt haben. In welchem hohen Ansehen er bei ber Gemeinbe ftanb, geht aus feinem Beinamen "Theophorus" (ber Gottestrager) hervor. Gegen blergig Sabre mochte er feinem Amte vorgeftanden fein, als ber Raifer im Jahr 115 (nad) Andern ichon fruber) nach Antiochien fam. Es war auf feinem Feldzug wiber bie Barther. Da murbe ihm Ignatius porgeführt und als Chrift verklagt. Aus den, freilich nicht über allen 3meifel erhabenen Aften bes Berbors ergab fich folgenbes 3mie gefprach 12): E. Bift bu ea, ber ale ein bofer Damon unferm Befehl zu tropen magt und anbere zu ihrem eigenen Unglud ber führt? 3. Niemand nennt ben Theophorus einen bofen Damon; benn bon ben Rnechten Gottes weichen bie Damonen fern. weiß nur, daß ich ihnen verhaßt bin, und barum nennft bu mich einen bofen Damon; benn ich betenne, bag Chriftus mein Ronig

<sup>12)</sup> Bei Cotelerius II, p. 174.

ift, und fo mache ich ihre Anschläge zunichte. T. Und wer ift Theophorus? 3. Der Chriftum in feiner Bruft tragt. I. Und meinft bu, wir haben nicht auch Gotter in unferer Bruft, Die uns beifteben wiber bie Feinde? 3. Wenn bu bie beibnifchen Damonen Botter nennft, fo irrft bu: benn Giner ift Gott, ber himmel und Erbe gemacht hat und bas Meer und alles mas barinnen ift, und einer fein eingeborner Sohn, Jefus Chriftus, beffen Freundschaft ich erlangt habe. I. Du meinft ben, ber von Bontius Bilatus gefreuzigt ift? 3. Eben ben, ber bie Gunbe und ihren Urheber getreuzigt bat und ber alle bamonifche Boobeit benen unter bie Fuße gethan hat, bie ihn im Bergen tragen. I. Du trägft alfo Chriftum im Bergen? 3. Go ift es; benn es ftebet gefchrieben, ich werbe in ihnen wohnen und mit ihnen manbeln. fprach Trajan bas Urtheil: Den Ignatius, ber ausgesagt hat, bag er in fich ben Gefreuzigten trage, verurtheile ich, bag er gebunben von ben Solbaten nach ber Sauptstadt Rom geführt und bort zum Schauspiel bes Volfes ben wilben Thieren zur Speife vorgeworfen Ignatius hörte bas Urtheil ruhig an und rief in freudigem Entguden: "Id bante bir, Berr! bag bu mid nad beiner volltommenen Liebe fo bod gewürdigt haft, gleich beinem Apoftel Baulus Retten und Bande zu tragen." — Er ließ fich willig feffeln, und indem er für bie Rirche betete und fie mit Thranen bem Geren befahl, marb er, fagen bie Marthreraften, ale ein auserlefenes Schlachtichaf, als ber guten Beerbe Führer, von ben wilbesten Solbaten nach Rom geführt, um ben Thieren vorgeworfen zu werben.

so ward Ignatius in Begleit von zehn Soldaten nach Seleuscien gebracht, wo sie sich mit ihm einschifften. In Smyrna traf er mit dem dortigen Bischof Polyfarp, gleichfalls einem Schüler des Ichannes zusammen; auch fanden sich Abgeordnete verschiedener Kleinasiatischer Gemeinden ein. Ignatius empfahl sich ihrer Liebe und Kürditte. Dann gelangte er nach Troas und durch Macedonien, wo er unter anderm die Gemeinde zu Philippi besuchte, nach Rom. Dahin waren ihm einige der antiochenischen Christen vorausgeeilt; auch viele andere Brüder fanden sich ein, um ihn zu sehen, zu hören und für ihn zu beten. Er selbst warf sich mit den Brüdern zum Gebet auf die Kniee nieder und slehte Gott um Erbarmen

für bie verfolgte Rirche an. Run marb er in's Umphitheater geführt, um ben wilben Thieren vorgeworfen zu werben. glich fich mit einem Rorn, bas burch bie Bahne ber Thiere germalmt und gleichsam gemablen werben foll, um ale ein reines Brot Gottes erfunden ju werben. - Und fo marb er, wie es beißt, bon ben Thieren bis auf bie barteften Rnochen aufgezehrt. Noch befigen wir fleben Briefe bes Ignatius, Die er von feiner Reife aus an feche verschiebene Gemeinden und an Bolnearp gefchrieben haben foll. Die Gemeinden, an welche bie Briefe gerichtet wurden, find: Ephefus, Magneffa, Tralles, Philabelphia, Smyrna und Rom. - Es find biefe Briefe noch vorhanden, aber in zwei verschiebenen Gestalten, in einer größern und in einer fleinern Redaction. Die meiften Kritifer halten bie fleinere Rebaction für bie achte und urfprüngliche; allein auch gegen biefe ift vieles eingewendet worben, und auch die neueften Untersuchungen über biefen Gegenftanb 13), bie auf Beranlaffung neu entbedter Sandidriften, einige biefer Briefe angestellt worben find, haben noch zu keinem fichern Resultat geführt. Ift boch die ganze Begebenbeit Man hat auf bas Unwahrscheinliche in 3meifel gezogen worben. aufmertfam gemacht, bag Trajan einen Schwarmer, fur ben er Ignatius hielt, mit so vielen Umftanben nach Rom habe transportiren laffen, mabrent bie hinrichtung in Antiochien nicht nur einfacher, sondern für bie bortigen Chriften noch einbrudlicher und abschreckenber gewesen ware. Allein bagegen ift wieber bemertt worben 14), ber Raifer moge ihn eben barum nach Rom gefanbt haben, um burch ben Unblid ber hinrichtung ben Fanatismus ber antiochenischen Chriften nicht zu reigen, auch weil er boffte, bag bie Reise feinen Eifer noch abtublen und ihn auf andere Gefinnum gen bringen follte, ober enblich, um burch ben Unblid bes - Reibenben unterwegs bie Chriften zu ichreden. Wie bem auch fei, Ignatius lebt im Anbenten ber Chriftenheit als einer ber erften Martyrer und bie ihm zugefdriebenen Briefe find jebenfalls wichtige Denfmäler ber alteften firchlichen Denfweise. Richt nur fprict fich in ihnen ein eines Jungers Chrifti murbiger Sinn aus, ein

<sup>13)</sup> Cureton, Bunfen und bie Gegenschriften von Baur und anbern.

<sup>14)</sup> So von Giefeler in feiner Rirchengeschichte.

Sinn ber Demuth, ber Gebulb, ber Ergebung; fonbern es werben in ihnen auch ichon irrthumliche Richtungen befämpft, bie um biefe Beit in ber Rirche herbortraten und die bie Borlaufer zu gangen, weitverzweigten baretischen Shftemen murben. So befampft Ignatius bas ftarre Balten an ben jubifden Sagungen. "Das Chri= ftenthum", fagt er, "bat nicht an bas Jubenthum geglaubt, fon= bern bas Jubenthum an bas Chriftenthum." Befonbere aber fest er fich benen entgegen, welche aus Migverftand ber Lehre von ber höhern Ratur Chrifti ihm bie mahre Menidheit absprachen unb behaupteten, er habe, ftatt eines wirklichen menichlichen Rorpers einen blogen Scheinforper befeffen, bie fogenannten Dofeten. "Berftopfet eure Ohren," schreibt er, "vor jedem, ber euch etwas anbers lehren wirb, ale Jefus, ber aus bem Gefchlechte Davids von Maria wahrhaftig geboren, wahrhaftig lebend und leibend, wahrhaftig gefreuzigt und gestorben, mahrhaftig auferftanben ift von ben Tobten. Go er nur icheinbar gelitten, wie einige ungöttliche Menichen behaupten, fo haben auch fie nur ein Scheinleben." - Roch in einer andern Beziehung endlich find bie Ignazifchen Briefe wichtig. Ueberall wird in ihnen die Ginheit ber Rirde hervorgehoben, gegenüber ber Berflüftung und Berivlitterung, bie burch bie Bareffen einzubrechen brobte. Sie baben in ber That einen fatholischen Charafter, wenn man eben, nach ber achten Rirchensprache, unter bem Ratholischen biefes Salten an ber Ginheit, Diefes Bewußtsein ber Busammengehörigfeit Aller unter ein em Saupt verfteht. Diefer fatholische Charafter hat allerdings auch icon einen bierardifden Beigeschmad, in fofern Ignatius biefe Ginheit ber Rirche reprafentirt fieht im Bifchof. - Ale bie Apostel noch lebten, maren fie, wie wir gefehen haben, die naturlichen Leiter ber Gemeinde und in einem gewissen Sinne allerbings bie fichtbaren Stellvertreter Chrifti. Nun finden wir zwar icon in ber apostolischen Beit Bischöfe und Aelteste; aber biese beiben Memter find bort noch nicht geschieben. Dieselben Bersonen werben bisweilen Aeltefte, bisweilen Bifchofe genannt 15). Ausbrude maren gleichbebeutenb. Gben ber Meltefte follte auch

<sup>15)</sup> Bgl. Apostelg. 20, 17. mit B. 28., Tit. 1, 5. 7., Phil. 1, 1., 1 Xim. 3, 1. vgl. mit B. 8. 1 Petr. 5, 2. 3.

ber treue Birt und Auffeher ber Gemeinbe, ber anionomog ober Bifchof fein. - Rach bem Tobe ber Apostel aber konnte es nicht ausbleiben, daß unter ben Melteften felbft wieber einige burch Burbe und Unfeben hervorragten und daß biefe gewiffermagen wieber als die Nachfolger und Stellvertreter ber Apostel verehrt wurden. So löste fich bie bifchöfliche Burbe allmälig los von ber einfachen Bresbyterwurbe, muchs über fie binaus und ftellte fich bar ale ben Mittelpunkt bes firchlichen Lebens, um welchen fich basfelbe gruppirte. Diefe zur bifchöflichen Ariftofratie binftrebenbe Anschauungeweise finden wir nun ichon in ben Briefen bes Ignatius und gwar tritt Den Bifchof ehren, heißt bem Ignatius fie febr ftark bervor. fo viel als Chriftum felber ehren; zu ihm follen die Gläubigen aufschauen, wie die Apostel zu Chriftus. "Wir follen," fagt er, "ben Saushalter aufnehmen, wie ben Sausvater, ber ihn fenbet; wer ihn ehret, ber ehret ben, wer ihn verachtet, verachtet ben, ihn gefandt hat." - Chen biefe ftreng hierarchifden Stellen, bie allerdings fcon einen gang andern Ton anschlugen, ale bie apoftolifden Bermahnungen im neuen Teftament, find Bielen in biefen Briefen anftögig geworben, und man hat wohl zum Theil aus biefem Grunde auch ihre Mechtheit bezweifelt und fie als bas Brobuct einer fpatern Beit angefeben, in welder bie Bierarchie fich fcon weiter entwickelt hatte. Und auch wir mochten bie Mechtheit aller Janazischen Ausspruche nicht ohne Weiteres verantworten. Dagegen burfen wir aber auch nicht vergeffen, baf bas, mas wir jest hierarchisch nennen, bamals nothwendig war, wenn nicht bie Rirche auseinander fallen follte. Bu einer Beit, ba bie Schriften ber Apostel noch nicht gefammelt, noch viel weniger in Jebermanns Banben waren, ba alles an ber reinen Bewahrung ber Trabition lag, burften ber jungen Gemeinde foldze Autoritätsmanner wie bie Bifchofe, nicht fehlen. Gine bemofratische Berfaffung ber Rirche war gar nicht möglich, fie mußte ariftofratisch fein, und felbft auf bie Gefahr bes Migbrauches bin, ber an biefe Ariftofratie fich bing. mußte biefe Stufe in ber Entwicklung bes firchlichen Lebens erftiegen werben. Wann biefes gefchehen und in welchem Maaf es geicheben, barüber mag geftritten werben. Mur fann bas, bag biefe Stufe fich ichon ju Enbe biefes Jahrhunderte anfunbigt, feinen Sinreichenden Grund gur Berwerfung der Ignagischen Briefe überhaupt bilben, wenn nicht noch andere Grunbe bingutommen. Go viel muffen wir aber von vorne herein zugeben, bag ja nicht alles, mas uns aus biefer Beit unter bem Namen apostolischer Schuler geboten wird, unbesehen barf angenommen werben. lich fcon und lieblich, wenn bie Rirchengeschichte feine andere Aufgabe batte, ale bas ihr überlieferte Material zu einem ichonen Runftwerte zu verarbeiten, an bem fich unfer Auge mit bem fichern Bewußtsein : "fo ift es geschehen", erbauen fonnte. Allein biefen ungeftorten Genuß gestattet uns die reine Liebe gur Wahrheit nicht. Das hiftorische Material bedarf noch gar fehr ber Brufung und Sichtung, und es mare unreblid, die Einsprache ber Rritif ohne Beiteres zu unterbruden, nur um ben ichonen Ginbrud fich nicht Diese Knoten zu lösen ift freilich unsere verberben zu laffen. Sache nicht; ich hielt es eben fur meine Pflicht, auf ben Stand ber Dinge binguweisen. Wir fahren in unserer Erzählung fort.

Auf Trajan folgte fein Grogneffe Melius Sabrianus (117 bis 138). Trajans Befehle gegen bie geheimen Gefellschaften bauerten fort, und auch jest machten bie Statthalter, je nach ben Umftanben und ibrer eigenen Gemutheart, balb einen ftrengern, balb einen minber ftrengen Gebrauch babon. Biele wurden auch burch bas Gefchrei bes Bobels zu Gewaltthätigkeiten hingeriffen, namentlich marb bei öffentlichen Festlichkeiten bas Gelüfte nach Thierkampfen rege. "Werft bie Christen ben Löwen vor!" (Christianos ad leones!) mit biefem wilben Rufe befturmte bie aufgeregte Menge bie Obern, und biefe gaben ihnen bie ungludlichen Opfer preis. Doch nicht Alle fügten fich biefem blutdurftigen Berlangen. Giner ber fleinaffatiichen Broconfulen, Serenius Granianus, manbte fich fchriftlich an ben Raifer, und ftellte ihm bas Unbillige bor, bie Chriften, ohne bag fie eines Berbrechens beschulbigt feien, bem Tobe zu weihen. Sabrian ging auf biefes Gefudy ein, und befahl bem Nachfolger bes Granianus, Minucius Funbanus, nur bann bie Chriften gur Strafe ju gieben, wenn fie eines wirklichen Berbrechens überwiesen murben 16). "Bo aber Einer," fahrt ber Raifer fort, "ben Anbern bloß aus Berleumbung anklagt, ba, beim Berkules! forge bafür, bag er für feine Boobeit auf's Empfindlichfte geftraft merbe."

<sup>16)</sup> Enfeb Rirchengefch. IV, 9.

Nebrigens hatte habrian selbst nur sehr unklare und verworrene Borftellungen vom Christenthum; er scheint es mit andern Culten verwechselt zu haben, die um eben diese Zeit im römischen Reich Eingang fanden, wie mit dem Serapisdienst in Egypten <sup>17</sup>); baber die Angabe eines spätern römischen Schriftstellers, Habrian habe Christo einen Tempel errichten und ihn unter die Götter versetzen wollen <sup>18</sup>), schwerlich Glauben verdient. Zu dieser Sage hat wahrscheinlich der Umstand Beranlassung gegeben, daß habrian an verschiedenen Orten des Neiches Tempel errichten ließ, ohne Bildfäule eines Gottes. Wahrscheinlich gedachte er später sein eigenes Bild hinein zu stellen, und nur Misverstand konnte ihm später die Abssicht unterlegen, Christum in denselben zu verehren.

Noch wichtiger als fur bie Schickfale ber Chriften war aber bie Regierung Sabrians fur bie weitern Schickfale ber Juben, mit benen jeboch auch jest noch bie ber Chriften theilweise verflochten erscheinen.

Rach ber Berftorung von Jerufalem unter Titus maren bie nach Bella geflüchteten Chriften zum Theil wieder auf bie alten Trummer ber gefallenen Mutterftabt gurudgefehrt; mit ihnen auch ber greise Someon, einer ber Anverwandten Jefu, ber nunmehr als Bifchof ber Chriftengemeinde baselbft vorftand, und ber im Jahr 107 ale ein Greis von 120 Jahren ben Rreugestob ftarb, indem ihn die Juden bei bem romifchen Statthalter ale einen ftaatsgefährlichen Sproffen bes Saufes Davids verklagt hatten. Diefelben Juben, die ben Bunder ber Emporung in ihrem eigenen Bolfe immer wieber anfachten! Wie follten fie es auch ertragen, baß bie beilige Stätte von ben Unheiligen entweiht, baß fogar ber Name Berufalem aus ber Bahl ber Städte getilgt war! ihren Trummern hatte fich eine neue Stabt erhoben, in ber Beiben und Chriften ihr Wefen trieben, mahrend an ber Statte bes Tempels, ba einst Jehovah verehrt worben, bem Jupiter göttliche Chre erwiesen ward. Lange gahrte ber Aufruhr im Stillen. Gine Reife, Die habrian im Jahr 130 in ben Drient machte, hinderte noch

<sup>17)</sup> Bgl. ben Brief Habrians an seinen Schwager Servianus bei Flavins Bopiscus, in vita Saturnini c. 2. — Illi qui Serapin colunt, Christiani sunt, et devoti sunt Serapi, qui se Christi episcopos dicunt.

<sup>18)</sup> Ael. Lampridius, Vita Alex. Sever. c. 43.

: Beitlang beffen Ausbruch. Raum aber hatte er fich entfernt, brach er auf's heftigfte los. Jene Worte Bileams : "Gin Stern b aufgeben aus Jafob und ein Scepter aus Ifrael auffommen , wird zerschmettern die Fürften ber Moabiter und zerftoren alle ber Seth," (4 Dof. 24, 17) fanben auch jest noch einen mach= n Bieberhall in ber Bruft eines Schwarmers, ber fid ben bn bes Sterns, Bar Cochba nannte. Bu Bither (Bethera), r Feftung bes jubifden Landes, unweit Jerufalem, ließ er fich Ronig falben, und bie ihm nicht hulbigen wollten, nament= bie Chriften im Lande, verfolate er auf's Blut. Er überfiel einer bewaffneten Dacht Jerufalem, gerftorte ben beibnifden apel und ließ Münzen prägen, die auf der einen Seite seinen Namen, ber anbern bie Infchrift: "Freiheit Jerusalems" trugen. Alls ber ufde Statthalter Tinnius Rufus ju fdmad mar, Wiberftand leiften, fo wurde ber tuchtigfte Feldherr bes Raifers, Julius perus mit einer Berftarfung aus Britannien herbeigerufen, erft mit weiser Borficht, ohne fich in Schlachten einzulaffen, Aufruhr zu bampfen begann. Die Juden warfen fich auf Madhdem Severus bas ber, entschloffen zum außerften Rampf. b einzeln erobert, erhielt er auch diefe lette Befte in feine So ward nach einem breijährigen blutigen Kriege ber fruhr im Jahr 135 getilgt, in weldem nach ber gewöhnlichen zabe 580,000 Juben ihr Leben verloren. Fünfzig fefte Schlöffer rben gerftort, 985 Stadte und Dorfer in eine Bufte verwandelt. Bar Cochba, ben bas enttäuschte Bolf nun ben "Sohn ber Bar Cosiba, nannte, war in ber Schlacht umgefommen; Saupt ward in's romifde Lager gebracht. Der Rabbi Afiba, auch mit in bie Berichwörung verwidelt mar, murbe unter grauen Martern hingerichtet, bie er mit ber größten Stanbhaftigfeit Andere ber Mitschuldigen murben theils zu Sclaven vertheils in die Steinbruche Egnytens abgeführt. ft. itte, da ber Tempel geftanben, ließ Sabrian ben Bflug geben , ben Boben mit Salz bestreuen. Die Stadt Berufalem aber rbe bem Raifer und bem Jupiter Capitolinus zu Ehren wieber gebaut, Aelia Capitolina genannt und mit heibnischen Co= iften bebolfert. Rein Jube burfte im Umfreis von mehrern unben ber Stadt fich nabern, und um bas Maag bes Sohnes 9 hagenbach, Borlejungen II.

voll zu machen, ward über bem Stadtthor gen Bethlehem ein marmornes Schwein angebracht. Der Uebertritt zum Jubenthum ward bei Tobesstrafe verboten 18).

Mit bieser zweiten Eroberung Jerusalems burch die Sand ber Römer löste sich das lette Band, das noch die Juden äußerlich zusammen gehalten hatte. Von da an erscheinen sie als das aus der Heimath vertriebene, unstäte und flüchtige Volk, wie es bis auf den heutigen Tag sich uns darstellt, ein Zeugniß des göttlichen Gerichtes, wie des göttlichen Erbarmens, ein Volk, dessen Geschichte noch nicht beendet ist und das augenscheinlich ausbewahrt ist, um dereinst zur Volkendung des Reiches Gottes in seiner Weise verwendet zu werden.

Aber auch für die Geschichte des Christenthums war dieses Schickfal der Juden ein entscheidender Wendepunkt. Wollten die Christen auch jet noch in Jerusalem (Aelia Capitolina) bleiben, so mußten sie noch entschiedener, noch auffälliger vom Judenthum sich lossagen, als es bisher geschehen war. Nur so konnten sie auf Duldung von Seiten der Heiden Anspruch machen. So trat denn auch wirklich das erstemal ein Heidendyrist, Marcus, an die Spitze der dortigen Gemeinde 19). Das Judendyristenthum, das bis anhin noch immer seine Vertreter im jüdischen Lande gefunden hatte, hörte damit auf, als solches zu existiren; und die freiere Korm, für die Paulus gekämpst hatte, trug den endlichen Sieg davon.

Dieß führt uns auf die innern Berhältniffe bes Chriftenthums zur Zeit Sabrians, namentlich auf den Gegenfat bes Jubenund Beibenchriftenthums, wie er in ben häretischen Geftaltungen bes Ebionismus und bes Gnofticismus hervortrat.

19) Gufeb Rirchengefch. IV, 6.

<sup>18)</sup> Wgl. Joft, Gefchichte bes ifraelitifchen Bolfes II, S. 109 f.

## Achte Vorlesung.

häretische Richtungen in der Christenheit. — Ebioniten und Nazarener. — Cerinth. — Der Gnosticismus. — Basilibes. — Valentinus. — Die Ophiten. — Andere Gnostiscr. — Marcion.

Es ift eine altfirdliche Sage, bag bis auf Sabrian bie Rirche in Absicht auf die Lehre ihre jungfräuliche Reinheit bewahrt habe, baß fie von feiner-Regerei fei beflect worben. Erft um bie Beit, mit ber wir une in ber letten Stunde befchäftigt haben, erft mit bem Beginn bes zweiten Sahrhunderts ber driftlichen Gefchichte, habe auch bie Irrlehre fid hervorgethan 1). Streng buchftablid, barf man bas wohl nicht nehmen; benn ichon Paulus hatte ja gu fampfen theils mit benen, die fid ben jubifden Sagungen bingaben, theile mit benen, welche aus Migverftand ber driftlichen Freiheit, biefe migbrauchten, wie benn auch er ichon einer falichen Bhilosophie, einer falfchen Onofis ober ber "falfchberühmten Runft" entgegen trat. Eben fo marnten auch die andern Apostel Aber bas ift gewiß, bag erft im zweiten Sahr= por Irrlehrern. bundert bie haretischen Barteien fich sondern, und unter bestimmten Namen in bestimmten Gestaltungen hervortreten, gegen welche bann bie Rirche, ale bie rechtgläubige, ale bie fatholische Rirche fich um fo fraftiger vermahren mußte, wenn fie nicht nach ber einen ober anbern Seite bin ihre Eigenthumlichkeit aufgeben und selbft eine Beute bes Baretischen werben wollte. Das Chriftenthum

<sup>1)</sup> Begefip bei Eufeb Rirchengesch. III, 32.

wurzelte, wie wir gesehen haben, auf bem Jubenthum; aber feineswege mar es nur eine Wiederholung ober nur eine Erneuerung bes Jubenthums. Das Jubenthum follte im Chriftenthum aufgeben, feiner bobern Ibee nach. Darauf hatte ichon Janatius bingewiesen, in ber Stelle, bie ich in ber letten Stunde aus feinen Briefen mitgetheilt habe. Nadhbem bie Beiffagung ber Bropheten in Chrifto erfüllt mar, fonnte bas Gefet nicht mehr neben bem Evangelium bestehen als ein Besonderes, fondern bas Evangelium war die Berflärung bes Gefetes, indem es ben gottlichen Inhalt besfelben in fid folog, aber unter ber Form eines Gefetes ber Freiheit, nicht mehr ale Budiftabe, fonbern ale Beift. Bollte nun bennod) neben bem freien Evangelium ber Gnabe und bes Beiftes ein jubifches Gefeteschriftenthum fich geltenb machen, fo fonnte dieg auf die Dauer nicht besteben; es mußte entweber von felbft meichen, ober mo es fich gegen die Freiheit bes Evangeliums erhob, ale eine unberechtigte Erideinung, ober bod wenigftene ale ein Anadyronismus befämpft werben, als eine Ericheinung, fich überlebt batte. Das bie eine Seite bes Rampfes. Aber auch bie andere Seite muffen wir in's Auge faffen. Baulus batte, als ber Beibenapostel, bas Chriftenthum allerdinge losgelöst von ben Banben bes Gefetes; gleichwohl aber hatte er ben tiefern ge fdichtlichen Bufammenhang bes Chriftenthums mit bem Jubenthum niemale überfeben und in feinem Brief an bie Romer hatte er es beutlich ausgesprochen, daß die 3meige bes guten Baumes auf ben wilden Delbaum feien gepfropft morben. Bollte nun bas Beibendriftenthum, in falfd verftanbener Unabbangigfeit bom Judenthum, fid über allen hiftorischen Busammenhang mit bemfelben hinmegfegen, wollte es fich im Unschluß an bie beibnifte Philosophie und Mothologie als eine rein ibealiftische, poetifc philosophische Religion aufbauen, ohne die historische Grundlage. die in ber Beilsanftalt bes alten Bunbes gegeben ift, fo tonnte auch biefes unhiftorifde, biefes gefeteswibrige und gefet ft urmende Berfahren nicht gebulbet werben. - Das Chriftenthum mußte alfo bafteben, feft auf feinen eigenen Lebenswurzeln; et burfte fid weber in's Jubenthum gurudbrangen, noch in bie Billniß bes Beibenthums hineinreißen laffen. Es mußte abwebren bas Eine, wie bas Undere. Run aber feben wir, bag zu Anfang

bes zweiten Sahrhunderts bie beiben entgegenftebenben Pole bes Juben- und Beibendriftenthums in bestimmter Weife ihre Spiken bervorfehren. Dieg geschieht einerseits bei ben judaiffrenben Chio= niten, anderseits bei ben hetonisch gefinnten ober boch beibnisch gefarbten Gnoftifern. Bon biefen beiben merfmurbigen Erfchei= nungen bes Chionismus und Gnofticismus werben wir nun in biefer Stunde zu handeln haben. 3d muß für biefen Gegen= stand Ihre Nachsicht besonders in Anspruch nehmen, ba es bochft fcwierig ift, ihn fur bas allgemeine Berftanbnig fo zuzurichten, baß nicht immer noch ein Unftrid von wiffenschaftlich-abftracter Behandlungeweise bran hangen bleibt. Und body läßt fich bie Sade nicht mit Stillschweigen übergeben. Die Treue gegen bie Befchichte forbert, bag wir une von biefen fich theils abstogenben, theils wieber fid in gemiffen Buntten begegnenben und burch= treuzenden Unschauungeweisen eine möglichft flare Borftellung gu Wir wollen es ber gelehrten Forschung überlaffen, bilben fuden. bie Geschichte biefer Parteien bis in ihre Uranfange zu verfolgen und die oft unmerklichen lebergange aus ber einen Form in die anbere nadzuweisen. Gur bie Betrachtung bes Großen und Gangen mag es hinreichen, das festzuhalten, daß die beiben Saupt= richtungen, wogegen bie junge Rirde gu fampfen und beren fie fich zu erwehren hatte, die falfchen Ginfluffe judifcher und die falfchen Ginfluffe heibnifder Dentweise waren. Reben wir zuerft von ben jubifden Ginfluffen. Das Chriftenthum mar aus bem Bubenthum hervorgegangen, und ale eine jubifche Secte murbe es im Unfang auch von ben Beiben betrachtet. Die verächtliche Be= nennung Galiläer ober auch Nagarener fam allen Chriften gemeinschaftlich zu. Noch zu Nero's Beit haben wir gefeben, murben fte als jubische Secte verfolgt. Nachbem aber bas Chriftenthum fich auch außerlich vom Jubenthum abgelost hatte, wozu, wie wir gefeben, ichon die Berftorung Berufaleme und bann ber jubifche Rrieg unter Sabrian beitrug, blieb bie Benennung Ragarener für bie übrig, die ben frühern Standpunkt bes Judendhriftenthums ferner einhielten, und weldje alfo aud ale Chriften noch immer bas jubifde Gefet ale ein gottliches beobachteten. Es ift immer bas Schickfal einer fich abichließenden, an ber Bewegung ber Beit feinen Antheil nehmenden Bartei, daß fie nach und nach vertum-

mert und vertrodnet und bag fie, ehe fie fid's verfieht und wiber ihren Willen zur Secte wirb. So fcheint es ben Ragarenern er gangen zu fein, bie une erft ale rechtgläubige, bloß etwas gefetes angftliche und in ihrer Freiheit befdrantte Chriften ericheinen, fpater aber von ber größern fatholischen Rirche als baretifc bezeichnet und häufig mit einer anbern Partei gufammen geworfen wurden, die unter dem Namen ber Chioniten ericheint. find bieje Chioniten? Fruber hat man fie auf einen Stifter, Namens Cbion zurudgeführt; allein richtiger ift wohl bie Ableitung biefes Namens von bem bebräifchen Worte: Ebion (arm); alfo: bie Armen. Rad ben Ginen hießen fie fo von ihrer mirt-Den Stamm bilbeten bie aus Berufalem lichen leiblichen Urmuth. nad Bella gefluchteten Jubendriften, Die gewiß auch äußerlich in burftigen Umftanden lebten. Unbere, wie ichon ber Rirchenlebrer Drigenes, bezogen biefe Benennung mit einer geiftreichen, winigen Benbung auf ihre geiftige Urmuth, auf bie Urmfeligfeit und Durftigfeit ihrer Lehre. Ale ber Stifter ber Bartei wirb balb nach ber Beit ber Berftorung Jerufalems unter Titus ein gemiffer Thebuthis genannt, ber, weil er nicht Bifchof geworben, bie alten Jubendriften zum Abfall von ber reinen Lehre verführt babe. So viel ift gewiß, daß die Chioniten in ben wefentlichen Grund lehren bes Glaubens fid von ber gemeinsamen Lehre ber Chriften trennten, und bag fie bem fübifden Glauben naber ftanben als bem driftlichen. Einmal hielten fie ftrenge auf bem mofaifden Gefete und madten biefes fur alle Chriften verbindlich. aber lehrten fie auch bon Jefu, er fei ein Gohn Jofephe und ber Maria, mithin nicht ber Sohn Gottes von Ewigfeit gewesen. Nichts befto weniger war ihnen Jefus Chriftus ein Wefen boben Urt; aud) fie verehrten in ihm ben Meffias ber Ration, ben Sobn Dabibe, und Origenes vergleicht fle baber bem Blinden im Changelium, ber obwohl blind, bennoch zum Gerrn rief: Sohn Dabibe, erbarme bid meiner! (Marc. 10, 47). — Einige unter ihnen nahmen auch an, erft bei ber Taufe am Jorban habe fich ber Logos ober bie göttliche Ratur, ber himmlische Chriftus auf ben Menichen Jefus herabgefenft und fich ba mit ihm verbunben, eine Borftellung, die wir auch bei bem Jubenchriften Cerinth, angeblich einem Beitgenoffen bes Apostels Johannes, und bei einigen

Gnostifern sinden. Ueberhaupt blieben sich die Chioniten nicht zu allen Zeiten gleich; manche nahmen zu ihrem Judaismus auch noch gnostische Elemente in sich auf und lehrten verschiedene Mensch. werdungen (Incarnationen) Gottes in Abam, in Enoch, in Noah, in Abraham, Isaat, Jakob und zulet in Jesus. Diese gnostischen Ebioniten, beren Meinungen besonders in den fälschlichen, dem römischen Clemens zugeschriebenen Schriften (Clementinen) hervor treten 2), hat man in neuerer Zeit von den vulgären ungefähr in ähnlicher Weise unterschieden, wie sich der vulgäre Nationalismus des vorigen Jahrhunderts zu dem speculativen Nationalismus unsferer Zeit verhält.

Den eigentlich speculativen Rationalismus ber alten Beit ftellen und aber, freilid unter fehr wunderlichen und phantaftifchen Beftalten, die fogenannten Onoftifer bar, die in mehrfacher Be-. ziehung ben birecten Gegenfat zu ben Chioniten bilben, wenn fle auch wieber in einzelnen Refultaten mit ihnen zusammen treffen. -Bas beißt Gnoftifer? - Gnoftifer fommt von Gnofis, und Snofis heißt Erkenntnig. Die Gnoftifer maren fonady bie Ertennenben, die Wiffenben, die Denkenden, die Philosophirenben und Speculirenben unter ben Chriften. In diefer Bezeichnung läge alfo an und für fid nichts Tabelnbes. Das Chriftenthum will ja Erfenntniß; es verlangt nicht einen blinden Glauben; fonbern einen Glauben, ber fich ber Grunbe, warum er glaubt, bewußt Es fcbließt auch ein tieferes miffenschaftliches Denken über bie Brunbe bes Glaubens nicht aus; im Gegentheil lag von Unfang an in ben geheimnifvollen Lehren bes Chriftenthums eine Auffor= berung, in biefes Geheimniß forfchend einzubringen. Wie follte nicht gleich ber Gingang bes Evangelium Johannes: im Unfang war bas Wort und bas Wort war bei Gott und Gott war bas Bort; basselbige war im Anfang bei Gott; alle Dinge find burd) basfelbige gemacht u. f. m., - wie follte nicht biefer großartige, myfteriofe Unfang bie begabtern Beifter gereigt haben, fich in biefes Gebeimniß zu vertiefen? Wir haben ja aud fruher gefeben, wie

<sup>2)</sup> In ber neuern Zeit find biefe pfeudoclementinischen Schriften ein besonderer Gegenstand gelehrter Untersuchung geworden; man hat darauf anch allerlei Sphothesen rucksichtlich des Urchristenthums gebaut, in die wir hier so wenig uns einlassen können, als in die Untersuchungen selbst.

icon bie Juben in Alexandrien, berührt von ber griechischen ! losophie, zu religiosen Speculationen über Gott und bie M ichopfung, über ben Logos und bie Engelwelt, über ben Urim ber Gunbe und bes Bofen bingetrieben wurben, und nun m Diefe Richtung unter ben Chriften um fo mehr berbortreten, eben bier bie Predigt ertonte : bas ewige Bort fei eingegange Die Beschränfung ber endlichen Belt, es fei Fleisch geworben! gewiß auch biefe Wahrheit in erfter Linie als eine Beilemah mit bem gläubigen Gemuth mußte aufgefaßt werben, fo gewi fittlich belebend auf Gefinnung und Banbel ber Chriften w mußte, fo fonnte body ber speculative Trieb, ber fich biefer ähnlicher Wahrheiten bemächtigte und ber gerne ben Grunt Beheimniffes bentenb ergrundete, nicht gewaltsam gurudgen werben; es fam nur barauf an, ihm bie rechte Richtung gu ; und ihn bor Ausartungen zu bewahren. Dan unterfchieb ! aud in ber erften driftlichen Beit zwischen einer mahren und falfden Guofis. Bor ber lettern, vor bem "Gegante ber berühmten Runft", wie Luther überfest, hatte fcon Paulus Timotheus gewarnt (1 Tim. 6, 20), und gegen fie richtete benn auch ber Gifer ber Rirchenlehrer, wie eines Grenaus Die faliche Onofis aber zeigt fid auf bem Bebiet Chriftenthums als eine falide und unberechtigte in boppelter & sowohl nach ihrer Form als nach ihrem Inhalt. Dach ibrer & in fofern fie bie miffenschaftliche Erkenntnig ber göttlichen I bie bod nur eine Berftanbigung über ben Glauben fein foll, Glauben logreift und die Geheimniffe besfelben baburd profi baß fie fie zu blogen Gegenständen ber Reugierbe, bochften Wißbegierbe und ber philosophischen Forschung macht. entsteht nothwendig auf ber einen Seite ungeiftliches Begante unerbauliche Rechthaberei, und auf ber andern Seite bilbet leicht ein Sochmuth aus, ber in feinem Wiffensftolze auf bie I ber Gläubigen als Unwiffende, Uneingeweihte herabsieht und einfachen findlichen Glaubens spottet ober ihn boch vornehn Demuth und Liebe, biefe beiben driftlichen Cart Tugenben find mit einer folden falfden hochfahrenben & burdaus unverträglich. - Aber eben beghalb muß eine berc Religion ber Biffenben, wie wir bie Gnofis überfegen 1

sen, nicht nur nach ihrer Form, fonbern auch nach ihrem Inbalte fid als eine falfde und unberechtigte berausstellen. liegt in ber Natur ber religiofen, namentlich ber driftlichen Bahr= beit, bag fie nur von einem bemuthigen und liebenben Ginne in ihrem innerften Wefen erfannt wirb. Das hat ichon Baulus ausgesprochen, wenn er fagt: wenn ich alle Geheimniffe mußte und alle Erfenntnig und hatte allen Glauben, alfo, bag ich Berge verfette, und hatte die Liebe nicht, fo mare ich nichte (1 Cor. 13, 2); womit er offenbar aud fagen will, bag aud eine folde Erfenntnig. nicht die rechte und im Grunde feine mabre Erfenntniß fei. Es entfteht bann eine Religion, bie ben Schein bes gottfeligen Befens hat, aber beffen Rraft verleugnet. Alle blofe Weltweisheit mag fie immerbin gemiffe geniale Griffe thun in bas Bebiet ber Bahrheit, aber ba fie nicht aus ber Wahrheit ift, fo mirb fie nie Gottes weisheit werben; fie wird bei allen Gebeimniffen, bie fie gie ergrunden glaubt, bas eine Grundgeheimnig, bas Beheimnig ber Gottseligfeit nicht erfennen. Das eigentliche Baterland, bie Beimath ber Religion wird ihr immer fremd bleiben; fie wird taufend Irrfahrten um bas Land berum machen, aber es nie er= reichen; und fo werben auch alle ihre Aussagen über Religion und religiofe Berhältniffe immer etwas Schiefes, Balbmahres, mit traftigen Brrthumern Gemifchtes enthalten. Je bober fie zu fteben glaubt über ber Menge ber Gläubigen, besto weiter wird fie fid) auch verirren von bem gemeinsamen Grund bes Glaubens, und wenn fie auch biefelben Worte gebraucht, wie bie Glaubigen, bie= felben Rebensarten einmengt, bie bei biefen gelten, fo wird fich balb zeigen, bag biefe Worte und Rebensarten in ihrem Munbe eine andere Geltung, eine andere Betonung haben, und bag fie entweber über ben Inhalt ihres eigenen Glaubens in Gelbfttaufdung begriffen ift ober in bewußter 3weigungigkeit Andere gum Beften bat.

Dief bie falfche Gnofis im Allgemeinen, wie fie zu allen Beiten und unter ben verschiebenften Formen, balb mehr in myftifch= theosophischer, balb mehr in rationalistischer ober auch bisweilen in affectirt orthoborer Weise fich zu produciren gewußt hat.

Wenden wir uns nun zu ben Gnoftitern bes zweiten Sahrhunderts, mit benen wir es hier zu thun haben, fo läßt fich aus ber blogen allgemeinen Benennung noch wenig entnehmen. Nur

fo viel ift richtig, bag fie mehr oder weniger Alle einer folden, bas einfache Wefen bes Glaubens gefährbenben, in großartige Irthumer hinführenden Richtung buldigten. 3hr gemeinfantes Baterland ift ber Drient, und wie weit fle mit ben alt-orientalifchen Philosophemen, wie weit fle fernerhin mit ber platonifden, wie weit mit ber alexandrinisch-jubifden Philosophie gusammenbangen, bas moge Gegenftand ber gelehrten Untersuchung bleiben 3). viel ift gewiß, daß wir bie Onoftifer im Beitalter habrians theils in Sprien, theils in Egypten, und zwar in Alexandrien zu fuchen haben; und daß fid ihre Lehren gunadift in der griechifch-orientalifden, bann aber auch theilweife in ber romifd =abenblanbifden Rirche ausbreiteten. Ihre Sufteme geben felbft wieder bebeutenb auseinanber, und es gehört ein eigenes Gefchick bagu, fie geborig bon einander zu fondern und fie nach Rlaffen und Familien gu Für unsern Zweck wird genügen, wenn ich erft ein allgemeines Bild von bem vorausschicke, was allen Gnoftikern mehr ober weniger gemeinsam ift und bann ein Baar ber hauptfachlich ften Bertreter biefer Richtung Ihnen vorführe.

Ein darafteriftischer Bug aller Gnoftifer ift ihre Bermanbtichaft zum Beibenthum. Man hat zwar, und nicht ohne Grund, zwifchen fogenannten jubaifirenben und antijubaifirenben Gnoftifern unterschieben 1); allein auch bie fogenannten jubaifirenben Gnoftifer, auch bie, welche fich verhältnigmäßig mehr an bas Jubenthum anschließen, als die übrigen, haben eine heidnische, eine polytheiftische, mnthologische Farbung. Die Vielgötterei mar allerdinge burch bas Chriftenthum gefturgt, und auch die Onoftiter führten biefelbe nicht mehr in ihrer fraffen Geftalt ein. Allein gum rechten Monotheis mus, zum Glauben an einen hodiften Gott und Schöpfer ber Welt, ber nach freiem beiligem Willen Alles geschaffen bat und Alles nad unumidrantter Beisheit und Liebe regiert, gum Glauben an diesen einen perfönlichen Gott, brachten es die Gnostiker Der gnoftische Gott ift ein buntles, verhülltes Wefen, bas erft burd ein mannigfad abgeftuftes Beer von Rraften, bie aus

<sup>3)</sup> An bie Berbienfte eines Mosheim, Acanber, Giefeler, Matter, Baur u. A. auf biefem Gebiete bebarf es faum ber Erinnerung.

<sup>4)</sup> So Reanber.

ihm ausfließen (Emanationen), fich jum Bewußtfein feiner felbft binburch arbeiten muß. Die Welt ift nicht eine freie Schöpfung biefes Gottes, fonbern bas Bert eines bem hochften Gotte untergeordneten ober gar eines ihm feindlich entgegengefetten bofen So ift auch ber Menich ein Gebilbe biefes untergeordneten Beltichöpfere, und er felbst ift unterthan einem blinden Gefchick, und preisgegeben ben Machten, Die zwischen himmel und Erbe Mit ber Freiheit bes Menschen geht bann naturlich auch ber Begriff ber Gunbe und ber Burednung biefer Gunbe ber-Die Materie, die als eine bunfle Macht begriffen mirb, ift ber Sig bes Bofen, und fo lange ber Menfdy unter bem Gin= fluß ber Materie fteht, fo lange ift audy feine Erlofung nicht vor= Diefe fann nur baburd gefchehen, bag höhere Lichtmefen ben Menfchen aus bem Busammenhang mit ber Materie beraus beben und ihn in bas Lichtreich verfeten. Gin foldes Lichtmefen ift nad ber gnoftischen Lehre aud Chriftus; aber biefer Chriftus ber Gnoftiter, wie verschieben ift er von bem Jesus Chriftus von Ragareth, ben bie Evangelien uns vorführen? Er ift ein mythifcher Chriftus, ein Meon, b. i. ein erhabener Engel bes Lichts, ber fich entweber nur zeitweise mit bem Jejus von Nagareth verbunden bat bei ber Taufe am Jordan, um ihn bann bei feinem Tobe wieber gu verlaffen, ober ber, ftatt mirtlid Bleifd gu merben, nur mit einem Scheinkörper fich umgeben hat, eine Dleinung, bie wir ichon bas lettemal bei ben Doketen bes Ignatius gefunden haben. allerwenigsten ift es Chriftus, ber Gefreuzigte, auf ben gnoftische Glaube fid, ftust; was Paulus von den Juden und von ben Griechen fagt, bag ihnen bas Rreug Chrifti ein Mergernig und eine Thorheit fei, bas lägt fid aud auf ben Gnofticismus an= menben. Micht ale erlöste Sunter, fonbern ale eine Art von Engel, als vornehm-ibeale Wefen (im Gegenfat gegen bie Daffe) werben bie Seelen im Triumph eingeführt in bas phantaftifd= ibealiftifche Lidhtreich, nachbem fie burch eigene Bugungen und Rafteinngen und endlich burch ben Tob fich ber Berrichaft bes Leibes entledigt, fich zu lichten Beiftnaturen verklärt haben. Mit Ber= achtung fieht baber auch ber Gnofticismus auf die Gnabenmittel ber Rirche, auf bas Wort Gottes und bie Sacramente herab. In feiner Beiftigfeit bedarf er bergleichen nicht; er überläßt bieß

fo viel ift richtig, bag fie mehr ober weniger Alle einer folden, bas einfache Wefen bes Glaubens gefährbenben, in großartige Irthumer hinführenden Richtung buldigten. 3hr gemeinfames Baterland ift ber Drient, und wie weit fle mit ben alt-orientalischen Philosophemen, wie weit fie fernerhin mit ber platonifchen, wie weit mit ber alexandrinifd-jubifden Philosophie zusammenbangen, bas möge Gegenstand ber gelehrten Untersuchung bleiben 3). viel ift gewiß, bag wir bie Onoftifer im Beitalter habrians theils in Sprien, theils in Egypten, und gwar in Alexandrien zu fuden haben; und daß fid ihre Lehren junadift in der griechifch-orientalifden, bann aber auch theilweife in ber romifd-abendlanbifden Rirde ausbreiteten. Ihre Spfteme geben felbft wieder bebeutenb auseinanber, und es gehört ein eigenes Wefchid bagu, fie geborig bon einander zu fondern und fie nach Rlaffen und Familien gu Für unfern 3wed wird genügen, wenn ich erft ein allgemeines Bilb von bem vorausschicke, mas allen Onoftitern mehr ober weniger gemeinsam ift und bann ein Baar ber hauptfachlichften Vertreter biefer Richtung Ihnen vorführe.

Ein daratteriftischer Bug aller Gnoftifer ift ihre Bermanbtichaft jum Beibenthum. Man hat zwar, und nicht ohne Grund, zwifchen fogenannten jubaifirenben und antijubaifirenben Bnoftifern unterschieben 4); allein auch bie sogenannten jubaifirenben Gnoftifer, auch bie, welche fich verhältnigmäßig mehr an bas Jubenthum anschließen, als die übrigen, haben eine beibnische, eine polytheiftische, mythologische Farbung. Die Bielgötterei mar allerbinge burch bas Chriftenthum gefturgt, und auch die Onoftifer führten biefelbe nicht mehr in ihrer fraffen Geftalt ein. Allein zum rechten Monotheismus, zum Glauben an einen hodiften Gott und Schopfer ber Welt, ber nach freiem beiligem Willen Alles geschaffen bat und Alles nach unumidrantter Weisheit und Liebe regiert, jum Glauben an diesen einen perfonlichen Gott, brachten es bie Gnoftiter nicht. Der gnoftische Gott ift ein bunkles, verhülltes Wefen, bas erft burd, ein mannigfad, abgeftuftes Geer von Rraften, bie aus

<sup>3)</sup> An bie Berbienfte eines Mosheim, Acanber, Giefeler, Matter, Baur u. A. auf biefem Gebiete bebarf es faum ber Erinnerung.

<sup>4)</sup> So Reanber.

fchaffen, auf ber wir leben; er ift auch ber Gott ber Juben, ber Gott bes alten Teftamente. Er handelt nicht frei von fich aus, sondern dient der Borfehung des höchsten Gottes als bloges Werkzeug, um ben Beltverflarungeprozeß feinem Biel entgegen zu führen. Bu Bollendung biefes Prozeffes bedurfte es einer befonbern Offenbarung, bie weit über bie Ginficht und Macht bes Weltschöpfers Der höchfte ber aus Gott ausgefloffenen Geifter, binausreichte. ber Rus, vereinigte fich, um biefe Gottesoffenbarung zu bewerfftelligen, mit einem Menfchen, und zwar mit bem Menfchen Jefus .. Diefe Bereinigung geschah bei ber Taufe am Jordan. bis zu bem feierlichen Einweihungsafte ber Taufe, mar Jefus ein gewöhnlicher Menich; aber nun fam ber Gottesgeift über ihn; nun war er ber Sohn Gottes, wie benn auch Gott bier erft erflarte: bieß ift mein lieber Sohn, an bem ich Wohlgefallen habe (Matth. 3, 17); baber benn auch die Unhänger bes Bafilibes bie Taufe Sefu befonders hoch hielten, und zum Andenken an biefelbe ein eigenes Geft feierten, bas Geft ber Epiphanic am 6. Januar. Bas Jefus gelitten hat, bas hat er nicht als Erlofer ber Welt, bas hat er einfach als Mensch gelitten und zwar hat auch er wie anbere Menichen leiben muffen, um fich felbft bon Gunben gu reinigen. Sonad war Jefus nicht vollkommen fundlos, obgleich bei ihm bie Gunbe auf ein Geringftes (Minimum) verschwindet. Ein ftellvertretenbes Leiben Jefu fonnte Bafilibes nicht annehmen. Rach ihm leibet jeder Menfch und muß jeder leiben fur feine eigene Aber die Leiben find eine Wohlthat fur ben Menschen; fle haben eine reinigende, eine läuternde Rraft, und eine besondere Onabe ift es, wenn ein Menfch fcon in biefent Leben alle Gun= ben abbugen fann; baber bie Martyrer vor allen gludlich zu preifen find, weil es ihnen vergonnt ift, biefe Guhne volltommen gu vollbringen burch bie freiwillige Singabe ihres Lebens. - Der Menfch, fo lehrt Bafilibes weiter, ift ein geiftleibliches Wefen: alle Leibenschaften, benen er unterworfen ift, fommen bon ber Materie Ber, in die fein Beift eingetaucht und verfenft ift. ftebt unter bem bunteln Ginfluß ber gangen Sinnenwelt um ibn Er fteht im Rapport mit ihr, beren Abbilber er in fich tragt. Der Bolf wedt in ihm bie Grausamteit, ber Stein bie Bergenebartigfeit u. f. w. In bem Maage nun, als er fich von biefemateriellen Einstüffen, von ben Eindrücken ber Außenwelt losmacht und sich hineinlebt in ben ibealen, geistigen Zusammenhang, ben ihm Christus geöffnet hat, in eben bem Maaße hat er Theil an ber Erlösung. — Basilives selbst war, nach allem was wir von ihm wissen, eine edlere, sittlichere Natur. Sein Grundsatz lautete: ber Mensch soll bahin gelangen, gleich Gott alles zu lieben, weil alles mit allem verwandt ift, nichts zu hassen und nichts zu bezgehren. Seine spätern Anhänger wichen in manchen Dingen von ihm ab und überließen sich Ausschweifungen, die wir nicht auf die Nechnung bes Stifters seben durfen.

Noch ausgeführter als bas Snftem bes Baftlibes ericheint uns bas bes Balentinus, ber ebenfalls zur Beit Sabrians in Alexanbrien lebte, bann im Jahr 140 nach Rom fam und in Copern um's Jahr 160 ftarb. Mus dem göttlichen Urgrunde, bem nie alternben, ewig jungen, entwickelt fich bas Leben burch eine Reihe von Ausfluffen, in benen Mannliches und Beibliches gepaart erfdeint. Dan glaubt einen Philosophen aus ber neueften Schule gu horen, wenn und Balentinus beweist, wie ber unterfchiebslofe Bott, bas rein Abfolute, fich felbit erfaßt, wie er burch eine Entzweiung feines Wefens fich felbft erft begreiflich wirb, inbem fein eigener Gebante ale das ewige Stillidhweigen ihm entgegen tritt, worin er fein eigenes Wefen wieder erfennt. Freilid, mas bie neuere Philosophie in platter Brofa, in abgezogenen Schulbegriffen ausbrudt, bas tritt uns hier in farbenreichen phantaftifden Bilbern por Augen, in einer Urt von Mythologie und in fofern hat ber alte Gnofticismus vor bem neuen ben poetifchen Reig voraus. Go geht benn aus bem Urgrunde hervor ber hochfte Gottesgeift, ber Mus, ber fich mit ber Wahrheit verbindet. Aus biefer himmlifden Che (Snangie) entspringt bann wieder ber Logos, beffen Gemablin bas Leben, aus diesem wieder ber Denfd, b. b. ber ibeale Menfc, ber fich mit ber Rirde verbindet. Go geht es weiter fort bis auf breifig fogenannte Lebensgeifter (Meonen), die wieber unter fic eine heilige Ucht, eine beilige Behn und eine beilige 3molf bilben und die gusammen die Gulle bes gottlichen Lebens (Pleroma) and maden. Die aus bem Urgrunde emanirten Lebensgeifter haben nun ein fehnfuchtiges Streben, mit bem Urgrunde fich zu verbinden, und ber jungfte ber weiblichen Geifter, die Sophia (bie Beisbeit)

wird bon biefer Begierbe fo fehr bingeriffen, bag fie mit bem Ur-Aus biefer unnatürlichen Ber= grunde eine Berbindung eingeht. bindung entsteht aber ein Diggefcopf, die irdifche Beisheit, ein unreifes, jammerliches Wefen, bas hulflos umberirrt und verloren geht, wenn nicht eine höhere Dadht fid feiner wieber erbarmt. Der Sohn biefer irbifden niebern Beisheit ift ber Beltidopfer (Demiurg), und fo ift benn auch die Welt, die biefer hervorbringt, eine febr unvollfommene und flägliche Welt, eine Welt voll Ge= brechen und Mängel. Ginzelne bobere Beifter= und Lichtfunfen find allerdinge in biefer Welt ausgeftreut, gleichfam ale Samenforner bes Emigen; aber fie fonnen nicht zu ihrer Entwicklung fommen, fo lange die plumpe Materie entgegen fteht. bie burch bie faliche Weisheit geftorte Barmonie bes Universums wieber berzuftellen, erfcheint ein boberer Lebensgeift, Chriftus, ber fich mit bem beiligen Beifte verbindet, und aus diefer himmlischen Che geht ber Menich Jefus hervor. Die Gnoftifer unterfcheiben febr bestimmt zwischen Chriftus und Jesus; es find fur fie zwei Bas Chriftus für die himmlische Belt ift, periciebene Wefen. bas ift Jefus für bie irbifche. Damit aber Jefus bie Menichen erlojen, b. h. fie wieder in das Lidytreid, gurudführen fann, barf er felbft nicht mit ber Materie in Berührung fommen; baber batte er auch feinen materiellen, fondern einen himmlischen gleichsam atheri= ichen Leib. Er murbe gwar bon Maria geboren, aber boch hatte er nicht mahre menschliche Ratur an fich 5), sonbern biefe biente ihm nur als Gulle. Alle Wefen nun, Die mit ihm in Berbindung treten, werden durch ihn zu Geistwesen, zu pneumatischen Solche find die mahren Chriften, b. b. die mahren Naturen. Gnoftifer. Sie bilben gleichfam ben Abel ber Menschheit. nach fteben bie feelischen (pfnchifden) Raturen, benen aber bie bobere Beibe bes Geiftes fehlt, obgleich fie immer noch beffer find, als bie rein finnlichen, fleifchlichen Menfchen. Auf die Religionen angewendet, ift bas Judenthum pfpdhifder, bas Beibenthum finn= licher, fleischlicher Art, bas Chriftenthum die Religion bes Beiftes. Die Bollenbung aller Dinge wird eben barin beftehen, bag pon

<sup>5)</sup> Er bediente sich bes Leibes ber Maria als eines Kanales, burch ben er in biefe Welt eintrat.

bem geistigen Leben Alles verschlungen, Alles in bas ewige Lichtreich aufgenommen wird, wo ewige Seligkeit herrscht.

Bermanbt mit biefem Balentinianischen System ift bas ber Schlangenbrüber (Dphiten), beren Baterland ebenfalle Egypten Boburd, fie fid, aber wesentlich bon ben bisher betrachteten Gnoftifern unterscheiben, ift bas, baß fie ben Weltschöpfer, welchen fie Jalbabaoth (Sohn bes Chaos) nennen, nicht nur fur ein befdrunttes, fonbern gerabezu für ein boshaftes Wefen halten, beffen einziges Beftreben babin geht, die Abfichten bes guten Gottes zu vernichten. Jalbabaoth forberte die feche weltbilbenben Engel auf, ein Gefchöpf zu bilben, bas ihm und ihnen gleich fei 6). eine unformliche Daffe. Da erbarmt fich die bobere Beisheit bes Menfchen, fie haucht ihm ben gottlichen Geift ein. Darüber etgurnt, farret Jalbabaoth mit finfterm Blid hinab in bas Chaos, und erzeugt burch biefes Bingbftarren ben Schlangengeift, ben Teufel. Mit Gulfe biefes fuchte nun ber neibifdhe Jalbabaoth bie Menfchen bon ber Erfenntniß bes mahren Gottes zurudzuhalten, und barum verbot er ihnen bom Baum ber Ertenntniß zu effen. himmlische Weisheit erbarmte fid ber armen Menschen und unter ber Geftalt ber Schlange, welche bas Symbol ber Beisheit ift, leitete fie bie Menichen an, bas Gebot Jalbabgothe zu übertreten. Die Menfchen agen von ber verbotenen Frucht, und flebe! ibre Mugen wurden ihnen aufgethan; fie murben fid ihrer bobern, ihrer göttlichen Matur bewußt, fie thaten ben mächtigen Schritt aus ber unmundigen Rindheit in die Freiheit?). - Go berfehrten Die Ophiten die biblifche Lehre vom Sundenfall in ihr Gegentheil. Bas bie Rirche als Sunbenfall bezeichnet, war ihnen eine Emancipation aus ber Dienftbarkeit bes neibifden Gottes, ber ihnen ihre Freiheit miggonnte; baber verehrten fie bie Schlange, biefes fluge Thier, bas bem Menfchen zu feiner Erlofung verhol-

<sup>8)</sup> Anspielung auf 1 Mof. 1, 26.

<sup>7)</sup> Befanntlich hat in neuerer Zeit Schiller dieselbe Zbee entwickt: auch ihm ift "ber vermeintliche Ungehorsam gegen das göttliche Gebot nichts anders, als ein Abfall des Menschen von seinem Inftinkte, die erste Aeusferung seiner Selbsitstätigkeit, das erste Wagestück seiner Vernunft, der erste Anfang seines moralischen Daseins." S. die Abhhlg.: Etwas über die erste Menschengesellschaft nach dem Leitsaden der mosalschen Urkunden; in den pros. Schriften (Werke X.).

fen habe. Auch als die Menschen von dem erzürnten Jalbabaoth aus dem Baradies verstoßen wurden, hörte die himmlische Weisebeit nicht auf, für sie zu sorgen. Sie war es, die den jüdischen Wessias Jesus dei der Tause mit dem wahren Christusgeist ersfüllte, und die ihn, nachdem er dem Leibe nach am Kreuz gestorben, wieder belebte, so daß er sich zum Gimmel ausschwang, sich zur Rechten des Jaldabaoth setze, ohne daß dieser es merkte, und sihn allmälig aus seiner Gerrschaft verdrängte, indem er ihn alles Lichtes und alles Lebens beraubte, und es nun in sich vereinigte. — So wird die christliche Beilsgeschichte in eine Karistatur verzerrt, die den christlichen Ohren wie Blasyhemie klingen mußte, wie eine förmliche Travestie der heiligen Geschichte, eine Verkehrung in Mythologie. Ist es nicht, als hörten wir die Geschichte von Jupiter, der den Saturn entthrout, oder eine ähnliche?

3ch muß es mir verfagen, Ihnen auch noch die übrigen gno-Rifden Syfteme, eines Saturninus, Barbefanes, Satian und Anberer borguführen. Das Bisherige mag hinreichen; bod um auch bie prattifche Seite bes Unofticismus hervorzuheben, bon ber ich fagte, bag fie bas eine Mal in übertriebener Strenge, bas an= bere Mal in Bugellofigfeit fid barftellte, fo mag noch bie gnoftifche Secte ber Karpofratianer erwähnt werben. Ihr Stifter Rarpo= frates lebte gleichfalls unter Babrian. Er feste Jefus in eine Linie mit Blato und Bythagoras, die fid burd ihre bobe Geiftesfraft über bie Menge erhoben hatten. Die Genialität vertrat bei ben Rarpofratignern bie Stelle ber Religion und ber Sittlichkeit, und fo proflamirten fie, wie fpater Unbere gethan, unter bem Anfcheine höherer Beiftesfreiheit, Die Entfeffelung (Emancipation) bes Bleifches.

Endlich muß ich noch, um die Stellung, welche ber Gnofticismus dem alten Testamente gegenüber einnahm, an einem Beispiel
barzustellen, des Gnostifers Marcion gebenken, obgleich dieser schon
über das Zeitalter Habrians hinausreicht und in die Zeit Antonins
bes Frommen fällt. Marcion, der Sohn eines Bischofs von Sinope,
zeichnete sich nämlich vor allen Gnostifern am meisten aus durch
ben entschiedenen Gegensat, in den er das Christenthum zum Judenthum stellte. Das ganze alte Testament verwarf er und wollte
nichts wissen von einer stusenweisen Offenbarung. Das Christen

thum ift ihm nicht ein burch bie Jahrhunberte borbereitetes, fonbern ein abfolut neues, ich modte fagen, ein bom himmel gefallenes Gottesgefchenf. Chriftus, lehrte er, ift nicht geboren bom Beibe, er ift ale ber vollendete Menfchensohn ploblich vom himmel gefommen; in einem Scheinforper hat er fid ju Capernaum auf bie Erbe niebergelaffen und hat ben Menfchen ben mahren Gott geoffenbart, ben fie fruher unter bem Gefete nicht fannten; fe fannten bisher nur ben gerechten Gott, nicht ben guten Gott. Obgleich Marcion ein entschiedener Gegner bes Gefetes war, fo fann man ihm fur feine Berfon nicht vorwerfen, bag er biefe Lehre zu ungesetlichem Thun und Treiben, nach Art ber Rarpofratianer migbraucht hatte. 3m Gegentheil forberte er von feinen Unbangern große Sittenftrenge und Enthaltsamfeit und ging barin mit eigenem Beispiel voraus. - Marcion bebiente fich auch eines eigenen Evangeliums, bas mit bem Evangelium Luca am meis ften Aehnlichfeit hat; die erften Rapitel aber fehlen, weil bie Befchichte ber Beburt und ber Rinbheit Jefu gu feinem Snftem nicht Db Marcion zu biefem Behuf nur ben Lucas verftummelt ober unabhängig von ihm gefdrieben habe, ift eine Frage, Die bon ber Wiffenschaft zu verschiebenen Beiten verschieben ift beantwortet worben. 8)

So viel über die Gnoftifer. Man murbe die ganze Erscheinung berselben ungerecht beurtheilen, wenn man nur Unsinn, gleichsam nur phantastische Fieberträume in ihren Systemen sinden wollte. Es liegen Samenkörner von Gedanken darin, wie Ihnen bei all der seltsamen Einkleidung nicht entgangen sein kann, selbst tiefer und tiefgreisender Gedanken. Das läßt sich nicht leugnen. Auch ist die Erscheinung des Gnosticismus nicht zu begreisen als eine zufällige, die sich nur von außen an das Christenthum gesetzt hätte oder ihm angestogen wäre. Sie lag in der Zeit und griff mächtig in die Geschichte des zweiten und britten Jahrhunderts ein, und eben darum durften wir sie nicht übergeben. Als Gegen.

<sup>8)</sup> Auch hier ein merkwurbiger Rreislauf. Die zulett geaußerte Anficht glaubte man feit ben Untersuchungen von Sahn über bas Evangelium Marcions (1823) abgethan. Nun hat fie in neufter Zeit wieder ihre Bertheidiger gefunden! (Ritici) und Boldmar.)

gewicht gegen eine jubifch=gefetliche und am Buchftaben hangenbe Richtung hatte ber Gnofticiomus auch feine gefchichtliche Verechtigung; er reprafentirte bas geniale, bas freie Element. Go finben mir auch bei ihm zuerft Unfange ber driftlichen Runft und Poefie. Er bewahrte bie Rirde por Erstarrung in Formen; aber freilich war nothig, bag auch ihm wieber Schranken und feste Schranken gefest wurden, wenn nicht ein neues Beibenthum emportommen und feine wilden Waffer über die Fluren der Rirche ergießen follte. Darum ging auch ber Onofticismus wieder unter, nachdem er feine relative Beftimmung in ber Gefchichte erfüllt batte. Er ftarb an feiner eigenen Saltlofigfeit, an feiner Ueberfpannung, bor allem an feiner fittlichen Donmacht. Das ift bas Schicffal jeber Religion, bie nur auf Ibeen und nicht auf Thatsachen fich ftugt, bie ibre eigenen Birngespinnfte an Die Stelle ber gefchichtlichen Offen= barung fest. Da gilt immer wieber bas Wort bes Apostels: ba fie fich fur weife hielten, find fie zu Rarren geworben (Rom 1, 22), und bas Wiffen blabet auf, aber bie Liebe beffert (1 Cor. 8, 1).

## Neunte Vorlesung.

Das Christenthum im Zeitalter ber Antonine. — Angebliches Ebict bei Antoninus Bins zu Gumsten ber Christen. — Mark Aurel. — Ehristen verfolgung in Kleinasien. — Bolpkarp. Sein Märtyrtob und fein Brief an die Philipper. — Die legio fulminatrix. — Christenverfolgung in Gallien. — Schickfale ber Christen unter den nächstfolgenden Kaisern.

Nachbem wir uns in ber vorigen Stunde mit ben baretifden, b. h. mit den vom Bahrheitsprincip bes Chriftenthums nach ber Rechten ober Linken abweichenben Erscheinungen auf bem Bebiete bes Glaubens befchäftigt haben, wie fie uns feit bem Beitalter Sabrians entgegentreten, einerseits nämlich mit ben burftigen, am jubifden Gefete haftenden Religionsbegriffen ber Chioniten, anderfeite mit ben phantaftifden, aber für bie Entwicklung bes Chriftenthums feineswegs gleichgültigen Snftemen ber Onoftifer, febren wir jest wieber zu ben außern Schickfalen ber Chriften unter ben römischen Raifern gurud. Auf ben Raifer Gabrian, ber, wie wir bas vorlette Dal gefeben, bie ungerechten Verfolgungen ber Chriften burd Berhalfungsbefehle an feine Statthalter befdyrantte, mabrent er bie aufrührerischen Juben unter Bar Cochba auf's Empfinblichfte bemuthigte, folgte fein Aboptibsohn, ber Gallier I. Babrianus Antoninus Bius (ber Fromme). Er regierte vom 10. Juli 138 bis zum 7. Marg 161; eine eble, fittliche Ratur, ein friedliebender, weiser Regent, beffen ganges Beftreben babin ging, in friedlicher Bermaltung bee Reiches bie Boblfahrt aller Stände zu beförbern. Man hat ihn bem Numa verglichen,

ben Namen eines Baters bes Baterlanbes ertheilt. Wie er für bie Geringften im Bolfe, fur bie Stlaven, fur bie Bittmen und Baifen, für bie Armen und Unterbrudten überhaupt forgte (fein Grundfat mar, lieber einen Burger zu erhalten, ale taufenb Feinde zu töbten), so nahm er fich auch ber bedrängten Chriften an, gerabe zu einer Beit, ale bie Bolfewuth am lauteften und am zudringlichften ihre Verfolgung betrieb. Mehrere Unglucksfälle trafen in biefen Beiten gufammen, welche biefe Bolfewuth gegen bie Chriften aufregten. Sungerenoth, Erbbeben, eine Feuersbrunft in Rom, bei welcher 340 Gehöfte (insulae) verbrannten, Austritt ber Tiber und leberfdmemmung - bagu noch andere felt= fame Naturericheinungen und Beichen am himmel murben als göttliche Gerichte vernommen und gebeutet 1). Aber wer find bie Beinbe ber Götter, bie alfo ihren Born herausforbern? Wer anbers als bie Chriften, Die ihr Dafein bestreiten, ihre heiligen Namen laftern; ihrem Dienfte fich entziehen und Unbere von biefem Dienfte abhalten. Darum fort mit biefen Götterfeinben, mit biefen Atheiften, bie weber Altar noch Tempel haben und nur die Wolfen verehren! - So brad benn namentlid in Uchaia eine Berfolgung aus, in welcher ein driftlicher Bifchof Bublius zu Athen um's Leben fam. Der Raifer aber erließ ein Cbict an die fleinafiatischen Land= ftanbe, in benen er biefe Berfolgungen unterfagte. Das Ebict. bas uns bie Rirdenschriftfteller Juftin und Gufeb in ihren Schrifen aufbewahrt haben 2), lautet im Wefentlichen alfo: "D. Aurel Un= toninus, Raifer u. f. w., wünfcht ber affatifden Stänbeversammlung alles Wohlergehn. 3d weiß, daß die Götter felbft bafur forgen, baß ibre Beinde nicht verborgen bleiben; benn fie fonnten viel eher bie ftrafen, bie fle nicht anbeten wollen, als ihr. 3hr beftartt fle (bic Chriften) vielnicht burdy bie Berfolgung in ihren Meinungen, und es fann ihnen nur erwunscht fein, wenn fie verklagt werben, gu zeigen, bag fie um ihres Gottes willen felbft ben Tob bem Leben porziehen. Was die Erbbeben betrifft, fo fonntet ihr an ben Chriften ein Beifviel nehmen, Die ein weit größeres Bertrauen auf ibren Gott haben, mabrend ihr ben Dienft ber Gotter verabfaumt.

<sup>1)</sup> Siehe Julius Capitolinus c. 9.

<sup>3)</sup> Juftin b. D. am Enbe feiner erften Apolog. und Enfeb Rircheng. IV, 13.

Was verfolgt ihr also die Christen, weil ste Gott dienen? Schon mein Vater hat diese Art von Verfolgung verboten und ich folge hierin seinen Grundsäßen. Wenn jemand fortsahren sollte, einer dieser Leute zu beunruhigen, darum weil er ein Christ ift, so soll der Angeklagte von der Anklage freigesprochen werden, wenn es auch gleich offenbar ist, daß er zu den Christen gehört; hingegen der Angeber soll Strafe leiden. — Gegeben zu Ephesus bei der Ständeversammlung von Assen."

Die neuere Rritif hat die Aechtheit Diefes Cbicts beftritten, und es mag allerbings auffallen, bag ber Raifer barin nicht nur bie Unschuld ber Chriften heraushebt, sonbern fie als bie achten und mabren Gottesberehrer rühmt und ben Beiben fie fogar alf Beispiel aufstellt. Go, jagt man, fonnte nur ein Chrift fchreiben, nicht aber ein heibnischer Raifer an feine heibnischen Unterthanen, aud wenn er noch fo billig gegen bie Chriften geftimmt mar. Und es hat biefer Einwand allerbings einigen Grund; es ift nicht unmöglich, bag ein Chrift fpaterhin ein foldes Cbict bem Ramen Untoning untergeschoben hat, weil bas wirfliche Cbict nicht mehr Dag aber Antoninus überhaupt ein Chict gu vorhanden mar. Gunften ber Chriften erlaffen, wenn nicht bas vorhin mitgetheilte, so boch ein ähnliches, ift wohl aus anbern Beugniffen so gut als erwiesen 3). Wie viel es gefruchtet, wiffen wir freilich nicht. fo viel ift gewiß, bag unter feinem Nachfolger und Aboptipfohn, Untoninus Philosophus (Mart Aurel) bie Berfolgungen mit neuer Beftigfeit ausbrachen.

Mark Aurel gehört nun freilich auch zu ben eblern Gestalten, bie uns in ber römischen Kaisergeschichte begegnen. In seinen "Selbstbekenntnissen" 4), bie noch auf uns gekommen find, rühmt er es mit aufrichtigem Dank gegen bie Götter, baß er von guten Großeltern, von trefflichen Eltern und eben so trefflichen Lehrern sei erzogen worden; sein Gerz neigte sich frühe zur Beisbeit, zur Selbstbeherrschung; er schloß sich an die stoische Philosophian. Auch als Kaiser kennen wir ihn als einen Mann, ber mitten

<sup>3)</sup> Melito von Sarbes beruft fich in einer Zuschrift an Mark Aurel auf ein Ebiet feines Baters. Cufch Kircheng. IV, 26.

<sup>4)</sup> el; tavròv. I, 14.

unter ben Baffen, mit benen er bas Reich gegen außere Feinbe ichuste, auch ben inneren Feind in ber eigenen Bruft burch bie Macht ber Philosophie zu bezähmen suchte. Noch in vorgerückten Sahren arbeitete er gewiffenhaft an feiner eigenen fittlichen Bereblung, wobon feine Gelbstbekenntniffe ein fchones Beugniß ab-Sobe Seelenruhe fich zu bewahren unter allen Wechsel= fallen bee Lebens, aufrichtig zu fein gegen fich felbft, gerecht und gegen Unbere, in allen Dingen bas rechte Daaf gu bemahren, und ber Stimme Gottes zu folgen im Gemiffen, un= beirrt von ber Menfchen Lob und Tabel, bas maren bie großen und ebeln Forberungen, bie Mark Aurel unabläglich an fich felbft Dabei war fein Auge immer gerichtet auf bie Flüchtigkeit und Berganglichfeit biefes Lebens und auf bas Ente ber Dinge, bamit er nicht unwürdig vom Tobe fich überraschen laffe, fonbern willig folge, wenn die Götter ihn vom Schauplate abrufen. "Sei bem Felfen im Meere gleich, fo ruft er fich unter anderm gu 5), an ben bie Wellen bes Deeres anschlagen, ber aber unbeweglich bleibt und bie Fluthen um ihn ber fanftigt und beschwichtigt." Diefen allgemeinen Grundfagen entsprechen auch feine Regierungs= maximen. Sid bingugeben bem Bohl bes Staates, allen Brivat= vergnügen, aller Bequemlichkeit zu entsagen, um allein zu thun was biefes forbert, mar fein aufrichtiges Streben; benn nicht gum Genuffe fei ber Menid, geboren, fonbern gur Arbeit und gur Birtfamfeit an bem Orte, babin ihn Gott geftellt hat 6). So war benn auch feine Regierung, wie bie feines Baters, burd Milbe und Gerechtigfeit ausgezeichnet, fo bag bie Gefchichtschreiber voll feines Lobes find. Und boch - finden wir eben biefen Mann in ber Reihe ber Chriftenverfolger, und bie beiben Berfolgungen in Rlein=Ufien und Gallien, Die unter feiner Regierung aus= brachen, geboren fogar zu ben blutigften, beren bie Gefchichte erwähnt. Sie wurden zwar nicht unmittelbar vom Raifer angeordnet. mehr waren es auch hier bie noch immer anbauernben Ungludefälle im romifchen Reiche, welche ben beibnifden Fanatismus ber Boltsmaffen gegen bie Chriften aufregten. Aber wie fommt es, bag

<sup>5)</sup> Chenb. IV, 31.

<sup>6)</sup> Ebenb. V.

Mart Aurel nicht eben fo wie fein erlauchter Bater biefen Fanatismus beschwichtigte? Man konnte versucht fein, zu benten, bie ftoische Philosophie, ber er hulbigte, batte ihm follen gebieten, gegen folde leibenichaftliche Aufregungen einzuschreiten, ja fie hatte ibn peranlaffen follen, bas Chriftenthum felbft nach feinem Inhalte gu prufen; ober wie hatte nicht ein Mann, wie Mart Aurel, bei feinem fittlichen Ernfte, bei feiner Empfänglichfeit fur alles Schone und Gute, eine Religion willfommen heißen follen, bie fo viele Uebereinstimmung mit feinem eigenen fittlichen Streben zeigte, ja eben biefem fittlichen Streben erft ben rechten Balt gegeben batte? Gewiß, fo weit unfer menfchliches Urtheil hier ein gerechtes fein fann, wäre er bem Berrn felbft begegnet und hatte ihm feines Bergens Gebanten geoffenbart; er murbe aus feinem Munbe bas Wort vernommen haben: "bu bift nicht fern vom Reiche Gottes." Allein woher fannte Mark Aurel bas Chriftenthum? Bum Theil aus bem Bolfsgeruchte, bas die wunderlichften Dinge über bie Chriften berichtete, ja, bas ihnen bie argften Schandthaten, bie abideulichften Berbreden aufburbete, vor benen bas fittliche Gefühl bes Raifers mit Recht gurudichauberte; zum Theil auch aus bem Munbe ber Philosophen, die feinen Gof umschwärmten und aus Neib gegen bie emportommenbe Secte fich nicht scheuten, bie Berleumbungen zu wieberholen, bie bas finnlose Boltsgerucht ausstreute, obwohl fte ichwerlich felbft bran glaubten. Gerabe bie ftrenge Tugend= und Gerechtigkeiteliebe bee Raifere forberte ibn zur Uhndung folder Berbrechen auf, wie fie ben Chriften nachgesagt wurden. Und bazu modite benn aud noch bie eigene Berblendung fommen, bie in ihrer Philosophenweisheit es nicht ber werth Muhe achtete, eine Lehre genauer zu prufen, bie von einigen galilaischen Fischern ausgegangen mar. Es ift ja nichte Ungewöhnliches, dag auch bie, die fich über die Borurtheile ihrer Beit erhaben glauben, gleichwohl Borurtheilen anderer Art, Borurtheilen ber Schule, ber Secte verfallen, benen fie hulbigen, und bag felbft eblere Weifter, wenn fie einmal von philosophischen Boraussebungen angestedt find, fid ju ben ungerechteften Urtheilen binreifen laffen, gegen folde, die nicht ihrer Schule, nicht ihrer Secte find. "Was kann aus Nazareth Gutes fommen ?" Diefe Frage that felbst ein Nathanael, bem ber Berr bas Beugniß gab, er fei ein achter Ifraelit, in welchem

fein Falich ift. Wie follte und biefe Frage an einem Manne mun= bern, ber von ber Bobe bes Kaiserthrones und - mas ihm per= fönlich mehr galt — von der Göhe bes Philosophenstuhles herunter bas im Reiche auftommenbe Chriftenthum nur aus ber Bogelperspective erkannte? - Ihm mußte es, wie feinem Borganger Trajan, im beften Fall ale Fanatismus ericheinen, und es ift ja feine feltene Sache, bag bie entschiebene Abneigung gegen alles Fanatifde felbft wieber in Fanationius umichlagen fann. Ja von den verschiedenen Formen des Fanatismus ift ber Vernunft=Fanatismus (fo feltfam und widersprechend bas Wort flingen mag) nicht ber geringfte. Wie weit nun bei Mart Aurel audy biefer Fanatiomus und ber ftoifde Sectenhaß mitgewirft haben, ihn gegen die Chriften gu verftimmen (wie Ginige vermuthen), laffen wir unentschieden. Thatfache ift, bag er feiner ftoifden Philosophie gemäß, die alles Aufregende als ein Uebel betrachtete, ein Ebict erließ, wonach alle bie, welche neue Religionen einführten, woburd bie Gemuther ber Menichen könnten bennruhigt werben, entweder zur Berbannung ober zum Tobe verurtheilt murten. - Ihm ftand, wie bie Rube ber Seele bes Einzelnen, fo auch bie Ruhe bes Staates obenan; alles Exaltirte, bas Gleichgewicht bes Lebens Storenbe, erichien ibm, besonders unter ben herrschenden Beitverhaltniffen, ale ftaate-Wie man es etwa zu unfern Beiten erlebt hat, bag gefährlich. auch bie Staateraison driftlicher Regierungen alle außerkirchlichen religiöfen Berfammlungen barum verbieten zu muffen glaubte, ba= mit fein Unlag zu Unruben entstände, und wie fie die Theilnehmer an biefen Berfammlungen für alle Unordnungen bes Bobels ver= antwortlich machte, fo betrachtete Dart Aurel bie Chriften mit ihrer aufregenden Bufpredigt, mit ihrer überfpannten Lehre von einem unter ben Menschen aufzurichtenben Simmelreich als unruhige Röpfe, bie man in einer ohnehin aufgeregten Beit nicht burfe ge= währen laffen, und obgleich fie im Ebict nicht mit Ramen genannt waren, fo maren fie bod beutlid genug bezeichnet, als bag nicht bas Bolf barin einen Freibrief hatte erblicken follen, mit ben Chriften nach ben Gingebungen feiner Leibenfchaft zu verfahren.

Als ein Opfer bes philosophischen Sectenhaffes fiel zuerft in Rom einer ber ausgezeichnetsten driftlicher Denter, Justinus, ben bie Rirche eben barum Justin ben Märthrer nennt. Er warb auf Anftisten

eines ennischen Philosophen Crescens mit noch funf anbern Chriften enthauptet, nachbem ichon ahnliche Ginrichtungen früher ftatt-Wir werben auf feine Leiftungen als Schriftfteller unb gelehrter Bertheibiger bes Chriftenthums fpater gurudtommen. Jest wenden wir unfere Blide nad Rlein-Affen, einem Sauptichauplage ber Berfolgung; namentlich auf bie Gemeinbe zu Smyrna und ihren Bifchof Polykary, im Jahr 167. - Wir haben noch einen Brief biefer Gemeinbe an ihre Schwestergemeinbe Philabelphia, worin ber nahere Borgang biefer Berfolgung und namentlich ber Beugentob Polyfarps uns befdrieben wirb. — Sie erlaffen mir gerne bie Musführung ber entfeslichen Qualen, benen bie Chriften burd Geißelung und ausgesuchte Marterwertzeuge ausgesett wurden. Unter ben Singerichteten wirb uns ein Jungling Germanicus genannt, ber bie Aufforderung bes Proconfule, feiner Jugend gu fchonen und bon bem Chriftenthum abzulaffen, fandhaft bon ber Sand wies, und ba er zum Thierfampfe verurtheilt murbe, fogar felber die Bestie anreizte, bie wider ihn gehet wurde. Tob biefes Junglinge reihte fich ber Tob bes greifen Bolntarp, biefes ehrwürdigen Schülers bes Apostels Johannes. als treuer Birte feine Beerbe nicht verlaffen, und erft auf bas Bureben feiner Freunde ließ er fid, bewegen, fid, auf ein Landgut zu flüchten, bamit er nicht ben Berfolgern in bie Ganbe fiele. Allein aud) ba blieb er nicht lange ficher. Ginmal traumte ibm, bag fein Ropffiffen in Flammen aufgehe, und bieg beutete er auf ben ihm bevorstebenben Tob. Er ließ fich zwar bewegen, als er auf feinem Landfite por ben Nachftellungen feiner Feinbe nicht mehr ficher mar, auf ein anderes, benachbartes But gu flieben, allein auch biefer Aufenthalt ward ben Bafdern verrathen. Bolyfarp fprach : Wohlan, ber Wille bes Berrn geschehe. Mit heiterer Miene ging er feinen Bafdhern entgegen; feine ehrwurdige Beftalt machte einen madtigen Einbruck auf fie. "Braudte es folder Gile, fagten fte zu einander, um einen Greis, wie biefen, zu greifen?" Bolytarp ließ ihnen einen Tifch vorfeten und fie bewirthen, und bat fic nur eine Stunde Beit aus, um fich im Gebet gu ftarten. betete laut und fo einbringlich, bag alle Unwefenben babon erbaut Dun warb er auf einen Efel gefett und am Worabent bes Ofterfeftes burch bie Stabt geführt. Bier begegnete ibm ber

Irenarch Gerobes mit beffen Bater Nicetas, Die ihn zu sich in ihren Bagen nahmen und ihm zurebeten, er moge body bem Raifer opfern und fo fein Leben retten. Als aber ber Greis fich beffen ftanbhaft weigerte, fliegen fie ihn endlich unter Schimpfreben aus bem Wagen, fo baß er fid, noch bas Schienbein fchurfte. Run marb er in bas Amphitheater geführt, wo ichon bas Bolf feiner harrte unter großem Getummel. Da mar ihm, als flufterte ihm eine Stimme bon oben zu: Sei ftart, Polyfarp, und mannhaft. Er ward vor Aud biefer wollte ihn bereben, Chriftum ben Broconful geführt. gu verleugnen. "Bebente boch, fagte er, bein hohes Alter; fcmoore bei bem Glud (ber Fortuna) bes Raifers, ftehe ab von beiner Meinung und rufe mit ben Uebrigen : Weg mit ben Gotte8= leugnern!" - Mit ernftem Blide fah fich Bolykarp im Rreise um, feufzte, fah gen himmel und fprady (freilid) in anderm Ginne als ber Proconsul es meinte): "Raume bie Gottesleugner aus bem Bege!" - Der Proconsul aber brang weiter in ihn; er solle ben Glauben abichwören und Chriftum laftern. Da gab Polyfarp bie große Antwort: "Sechs und achtzig Jahre biene ich ihm, und er hat mir nichts zu Leibe gethan; wie konnte ich benn jest meinen König und Beiland läftern?" — Der Proconsul fuhr fort: "schwöre bei bem Glud bes Raifers!" - Auch bieg lehnte Bolnfarp ab mit bem Bekenntnig: "Id) bin ein Chrift, und willst bu bie Lehre Chrifti tennen, fo gieb mir einen Tag Beit, und bu follft fie hören." — "Berebe das Bolf bazu", fagte ber Proconsul. Polykarp erwiederte: "Ich habe es fur meine Pflicht gehalten, bir zu ant= worten; benn wir find angewiesen, ben bon Gott eingesetten Dbrigfeiten und Gewalten bie gebührende Chre zu erweisen. jene, die Bolfemaffe, achte ich nicht werth, mich bor ihnen gu rechtfertigen." - "Id habe wilde Thiere", fcnaubte ber Proconful, "und benen will ich bid vorwerfen laffen, bamit bu bid bekehreft." - "Laß fle herankommen", entgegnete ruhig Bolykarp. Bekehrung vom Beffern zum Schlimmern findet bei uns nicht statt; fcon ift es hingegen, wenn man fid von ber Ungerechtigkeit zur Gerechtigkeit bekehrt." - "So will ich bid burch's Feuer zwingen." - "Du broheft mit Feuer, bas nur furze Beit brennt und balb wieber verlofcht, weil bu bas Feuer bes zufunftigen Gerichtes und ber ewigen Strafe nicht kenneft, bas fur bie Gottlosen aufber wird. Aber was zogerft bu? bring's berbei, was bir belieb

Das Alles fagte er mit ber größten Gemutherube, fo bag ber Proconful felbft ob ber Stanbhaftigfeit und Beiterfeit bes alten Mannes erstaunte. Mun lieg ber Proconful ben Berold auftreten und breimal öffentlich rufen : "Bolyfarp befennt, bag er ein Chrift Da brady bas Bolt (eine Mischung von Seiben und Juben) in Buth aus und fdrie: "Dieß ift ber Lehrer Ufiens, ber Bater ber Chriften, ber Berftorer unferer Götter, ber fo Biele ermabnt, nicht zu opfern und bie Götter nicht anzubeten." - Ginftimmig verlangten fie von bem Uffarden, bem Borfteber ber Thiertampfe, Philippus, dag er einen Lowen auf Polykary loslaffe. Als biefer fid beffen weigerte unter bem Bormanbe, bag bie fur bie Thiergefechte bestimmte Frift vorüber fei, verlangte bas Bolt, man foll ben Polyfarp lebenbig verbrennen. Sofort wurden aus ben Wertftätten und ben Babern Solz und Reifig zusammengerafft, wobei auch die anwesenden Juben fid, befonders gefchäftig zeigten. ber Solgftog errichtet war, entfleibete fich Polyfarp felbft und ließ fid bie Bubereitungen gefallen, bie mit ihm porgenommen wurben. Als man ihn mit Nägeln an ben Pfahl heften wollte, bemerkte er: "Lagt mid); benn ber mir Rraft giebt, bas Feuer auszufteben, wird mir aud Rrafte geben, ohne bie Befestigung eurer Ragel, auf bem Scheiterhaufen Stand zu halten." So wurde er nur gebunben. Er betete also: "D Vater beines geliebten und hochgelobten Sohnes Jeju Chrifti, burch ben wir beine Erkenntniß erlangt haben, o Gott ber Engel und Rräfte und aller Rreatur und aller Gerechten, die vor dir leben: ich banke bir, bag bu mich biefes Tages und biefer Stunde gewürdigt haft, theilzunehmen an ber Bahl ber Martyrer und an bem Reld Chrifti gur Auferftebung ber Seele und bes Leibes zum ewigen Leben, in ber Unverweslich feit bes heil. Beiftes, unter welde id heute von bir aufgenommen zu werben muniche zu einem bir angenehmen Opfer, wie bu, mahrhafter Gott, ber bu nicht lugen fannft, mid bagu vorher bereitet, es mir borber verfündigt und nun erfüllet haft. Dir bante ich, bid) lobe id, bid preise id für bieses alles burd ben emigen Sobenpriefter, Jefum Chriftum, beinen geliebten Gobn, burch ibn fei bir mit ihm in bem beil. Geift Ehre jest und in alle Ewigfeit. Umen." — Alfobald loberte bie Flamme auf in Geftalt eines Schwibbogens und wie ein Schiffsfegel, vom Winde gefchwellt,

umgab es ben Leib bes Martyrers. Die Umftehenben wollten einen füßen Wohlgeruch, wie Weihrauchbuft, verfpurt haben. mieb bas Feuer ben Leib bes Beiligen, ber unangetaftet blieb, gleich Golb und Silber, bas im Dfen geläutert wirb. Da ftiegen ihm bie Benter bas Schwert in ben Leib, und bie Strome feines Blutes löschten bie Flamme. Die Leiche ward nach romischem Gebrauche verbrannt, aber bie Bebeine wurden von der Bemeinde aufbewahrt und foftlicher gehalten als Gbelftein. - So weit ber Bericht ber Smyrnaer über ben Tob ihres Bifchofs 7). Mag es auch fdwer fein, bie reine Thatfache von bem zu unterscheiben, was die fromme Phantafte vielleicht ichon im Anblick biefes Tobes felbft, ober fpater hinzugethan, immerhin giebt uns bicfer Tob eines ber murbigften und ergreifenbften Bilber ber altern Rirden= Der feinfinnige Berber hat ihn im Gebichte gefeiert 8), und viele fpatere Martyrer haben fich an diefem Borbilde gehoben und geftarft.

Wir haben von Polykarp weiter keineSchriften, als einen einzigen Brief, ben er an die Gemeinde zu Philippi schrieb. Diese Gemeinde hatte ihn um die Briefe best Ignatius ersucht, die er ihr auch übersandte. Bei diesem Anlaß erinnert er die Gemeinde an die Zeit, da Paulus sie gestiftet und seinen Brief an sie gerichtet habe. In schlichten Worten ermahnt erste, festzuhalten indem Glauben an Christum, den Gekreuzigten und Auferstandenen, und sich vor den Irrlehrern zu hüten. "Ieder, der nicht bekennet, daß Iesus Christus im Fleische erschienen ist (so schreibt er wohl mit Anspielung auf die Gnostiker, von denen wir in der vorigen Stunde gehandelt haben), ist der Antichrist, und wer nicht bekennet die Leiden am Kreuze, der ist vom Teusel, und wer die Worte des Herrn nach seinen eigenen Begierden umwandelt und nicht bekennet die Auferstehung und das Gericht, der ist der Erstgeborene des Satans." — Er ermahnt dann ferner die Gemeinde zum Gebet, zur Geduld, zur Ausübung jeder christlichen

<sup>7)</sup> Bergl. Euseb Kircheng. IV, 15, ber ben Brief nur fragmentarisch giebt. Bekanntlich ift berfelbe erst später burch ben gelehrten englischen Bischof Usber entbeckt und herausgegeben worden (1647); ber Brief selbst fällt in's Jahr 168 n. Chr.

<sup>8)</sup> In ben Legenben, f. Berfe gur Litteratur und Runft IU. G. 289: ber Tapfere.

thum ift ihm nicht ein burch bie Jahrhunderte vorbereitetes, fonbern ein abfolut neues, ich modite fagen, ein bom himmel gefallenes Gottesgefchenf. Chriftus, lehrte er, ift nicht geboren vom Beibe, er ift ale ber vollendete Menschenfohn ploglich vom Gimmel gefommen; in einem Scheinforper hat er fich ju Capernaum auf die Erbe niebergelaffen und hat ben Menschen ben mabren Gott geoffenbart, ben fie fruber unter bem Gefege nicht fannten; fie fannten bieber nur ben gerechten Gott, nicht ben guten Gott. Dbaleich Marcion ein entschiebener Gegner bes Gefetes mar, fo fann man ihm für feine Berfon nicht vorwerfen, bag er biefe Lehre zu ungesetlichem Thun und Treiben, nach Art ber Karpofratianer migbraucht hatte. 3m Gegentheil forberte er bon feinen Unhangern große Sittenftrenge und Enthaltsamfeit und ging barin mit eigenem Beispiel voraus. - Marcion bebiente fich auch eines eigenen Evangeliums, bas mit bem Evangelium Luca am meis ften Aehnlichkeit hat; bie erften Rapitel aber fehlen, weil bie Gefcidichte ber Geburt und ber Rindheit Jefu zu feinem Softem nicht paßte. Db Marcion zu biefem Behuf nur ben Lucas verftummelt ober unabhängig von ihm geschrieben habe, ift eine Frage, bie von ber Wiffenschaft zu verschiedenen Beiten verschieden ift beantwortet morben. 8)

So viel über die Gnostifer. Man murbe die ganze Erscheinung berselben ungerecht beurtheilen, wenn man nur Unfinn, gleichsam nur phantastische Fieberträume in ihren Systemen finden wollte. Es liegen Samenkörner von Gebanken darin, wie Ihnen bei all der feltsamen Einkleidung nicht entgangen sein kann, selbst tiefer und tiefgreisender Gedanken. Das läßt sich nicht leugnen. Auch ist die Erscheinung des Gnosticismus nicht zu begreifen als eine zufällige, die sich nur von außen an das Christenthum geseth hätte oder ihm angestogen wäre. Sie lag in der Zeit und griff mächtig in die Geschichte des zweiten und britten Jahrhunderts ein, und eben darum durften wir sie nicht übergehen. Als Gegen.

<sup>8)</sup> Auch hier ein merkwurdiger Rreislauf. Die zulest geaußerte Anficht glaubte man feit den Untersuchungen von Sahn über das Evangelium Marcions (1823) abgethan. Nun hat fie in neufter Zeit wieder ihre Bertheidiger gefunden! (Ritschl und Bolckmar.)

gewicht gegen eine jubifch-gesetliche und am Buchftaben hangenbe Richtung hatte ber Onofticismus auch feine gefchichtliche Berechtigung; er reprafentirte bas geniale, bas freie Clement. Go finden wir auch bei ihm zuerst Unfänge ber driftlichen Runft und Boefie. Er bewahrte bie Rirche vor Erstarrung in Formen; aber freilich war nothig, bag auch ihm wieder Schranken und feste Schranken gefest murben, wenn nicht ein neues Beibenthum emportommen und feine milben Waffer über die Fluren ber Rirde ergießen follte. Darum ging auch ber Gnofticismus wieber unter, nachbem er feine relative Beftimmung in ber Gefchichte erfüllt hatte. Er starb an feiner eigenen Saltlofigkeit, an feiner leberfpannung, por allem an feiner fittlichen Dhnmacht. Das ift bas Schicffal jeber Religion, bie nur auf Ibeen und nicht auf Thatfachen fich ftust, Die ibre eigenen Birngespinnfte an bie Stelle ber gefchichtlichen Offenbarung fest. Da gilt immer wieder bas Wort bes Apostels: ba fie fich für weife hielten, find fie zu Rarren geworden (Rom 1, 22), und bas Wiffen blabet auf, aber bie Liebe beffert (1 Cor. 8, 1).

murben fie gufammengetrieben, mit Schlagen mighanbelt, mit Steinen beworfen, zu Boben geriffen, in bie Gefängniffe gefchleppt, und nach tumultuarischem Verhore hingerichtet. Es wird une bas Märthrthum von Junglingen, Dlannern, Frauen und Greifen erzählt. — Bettius Epagathus (fo hieß ber Jungling) war, nach bem Ausbruck bes Senbidreibens, überfliegenb von Liebe gegen Bott und ben nachften; er manbelte in allen Geboten und Rechten bes Berrn, untabelhaft und zu jeber Dienftleiftung gegen ben Radften unverbroffen, und ba er voll göttlichen Gifere mar, fonnte er bas ungerechte Berfahren gegen bie Chriften nicht langer erbulben. Er verlangte gehört zu werben; aber fein Beftanbniß, bag auch er ein Chrift fei, reichte bin, ibn benen beizugablen, bie ale Opfer fallen follten. Dieß schudterte bie Schwachen unter ben Chriften ein, fo daß ihrer gehn abfielen. Unter biefen befand fich auch eine Frau, Namens Biblias. Alllein ale fie falfches Bengniß ablegen follte gegen ihre ehmaligen Glaubensbrüber, ba fehrte ihr ber Muth wieber, und eher wollte fie alles erbulben, als mit einer Luge ihr Leben erfaufen. Sie vollendete ftanbhaft unter ben Chen fo eine Dienstmagt, Blandina, bei welcher Tobesmartern. (wie ber Bericht fagt) Chriftus zeigte, bag bas, avas bei ben Menschen gering ift, bei Gott großer Ehre gewurdigt wird. ftand bie heftigften Folterqualen aus unter bem beftanbigen Befenntniß: ich bin eine Chriftin, und bei uns gefchieht nichte Bofes. -Dan fparte fie ben ausgesuchteften Martern auf. Erft murbe fie 1 an einen Afahl gehängt, um bon ben wilben Thieren gerriffen gu werben; bann wieber loggebunden, noch einmal in's Gefängnif ? gebracht, nachher in einem Mege einem wilben Stier borgeworfen und zulett erftochen. Auch ber neunzigjährige Pothinus, Bifcof von Lyon, ward vorgeführt. Als er bon bem Statthalter gefragt wurde, wer ber Chriften Gott fei, antwortete er: "Wenn bu cf = werth bift, fo mirft bu es erfahren!" Auf bieje tropige Antwort ward er erbarmungelos zu Boben geworfen und auf alle Beife mißhandelt. Raum noch athment, wart er in's Gefängnis ge i bradht, wo er nad zwei Tagen feinen Geift aufgab. Auch benen, Die verleugnet hatten, half ihre Berleugnung nichte; fie wurden gleichwohl hingerichtet und ftarben unter ben Bormurfen ibres Ge wiffens, mabrend Jene mit Freuden "gleich einer gefcmudten

Braut" ihrem Tob entgegen gingen. Unter ben lettern werben uns auch noch Maturus, Sanctus, Attalus, ein Argt Alexanber und ein fünfzehnjähriger Jungling Ponticus als Martyrer Auch bei ihnen murben bie verschiedenften Marter verfucht, um fie jum Abfall zu bewegen. Gie murben erft ben milben Thieren vorgeführt, bann auf bem eifernen Stuhl burch Feuergluth gemartert und endlich erwürgt ober erftochen. Als Attalus gefragt murbe, mas fur einen Ramen Gott hatte, antwortete er: "Gott hat feinen Namen wie ein Menfch." 13) Die Leichen ber Singerichteten wurden ben Sunden vorgeworfen und mit Gewalt . ward ben Chriften jede Beerdigung ber traurigen Ueberrefte ihrer Sie wurden zu Afche verbrannt, und in die Bruber gewehrt. Atone geworfen. "Gie follen," fpotteten bie Beiben, "nicht einmal bie Soffnung ber Auferstehung haben, barauf fie fich verlaffen; nun wollen wir feben, ob fle aufersteben werben, und ob ihnen ibr Gott helfen und fie aus unfern Ganben erretten fann."

Unter ben auf die Antoninen folgenden Kaifern Commodus, Bertinar, Didius Julianus, unter den Gegenkaifern Besecennius Riger in den Morgenländern, und Albinus in Gallien, so wie endlich in den zehn ersten Regierungsjahren des Septimius Severus, mithin in den letzten zwei Jahrzehnten des zweiten Jahrhunderts, genossen die Christen ziemlich Ruhe. Bon einem einzigen Märtyrer Apollonius unter Kaiser Commodus wird uns berichtet, daß derselbe zu Nom sei hingerichtet worden, zugleich aber auch der Stlave, der ihn verrathen. — Singegen brach bald mit dem Anfang des dritten Jahrhunderts, im Jahr 202, eine neue Christenversolgung aus. — Ehe wir jedoch diese betrachten, werden wir in der nächsten Stunde noch einmal zu den Antoninen zurücksehren, um der innern Entwicklung des Christenthums in diesem merkwürdigen Zeitalter unsere Aufmerksankeit zu schenken.

<sup>25)</sup> Die Welt will für alles Namen. Das war ben heiben am unausschischften, baß die Christen nicht auch Götternamen hatten, wie die andern Religionen. Rum hätte Attalus wohl auch Gottesnamen aus dem alten und neuen Testamente nennen können; aber er g'aubte damit das Christenstum zu profaniren. Ein gewisser Trot liegt allerdings in dem Benehmen, aber der Rohheit seiner Dranger gegenüber, läßt sich dieser Trot begreisen

## Zehnte Vorlesung.

Innerer Zustand ber Christenheit unter ben Antoninen. — Die christichen Apologeten. — Justin ber Märthrer. — Schilberung der christichen Berfammlungen zu seiner Zeit. — Seine Schriften und seine Theologie. — Die Gegner des Christenthums: Celsus und Lucian. — Aufgabe der Apologetif.

Das Zeitalter ber Antonine, mit bem wir uns in ber letten Stunde beichaftigt haben, war in Beziehung auf bas geb ftige Leben ber Romer ein merkwürdiges Beitalter. Es bilbet in ber Geschichte ber römischen Litteratur eine neue Epoche. Sabrian hatte ju Rom ein Athenaum gestiftet, eine Art von Afabemie, an welcher bom Staate befolbete Dichter und Rhetoren öffentliche Borlefungen hielten. Die beiben Antonine wollten in biefen Beftrebungen nicht gurudbleiben, fonbern vielmehr auf ber einmal eingefchlagenen Bahn ber Bilbung noch weiter fortfchreiten. Micht in Rom allein, fonbern auch in ben bebeutenbern Stabten Italiens, auch in Gallien und Afrita erhoben fich öffentliche Schulen mit befolbeten Lehrern, und befonbers wurde unter Mart Murel, ber felbst ben Ramen bes Philosophen trug, auch bas Studium ber Philosophie von Staatswegen geforbert. ber hauptfit ber ftoischen Philosophie. - Es hatte bieß feine un verkennbaren Bortheile, aber auch feine eigenthumlichen Nachtbeile. Die Wiffenfchaft, früher ein freies Erzeugniß bes nach Babrbeit ringenben Geiftes, murbe nach und nach zum gunftigen Gewerbe. Sie entfernte fid), inbem fie fid gang an bas Griechenthum an schloß von bem volksthumlichen Boben und nahm einen treib

hausartigen Charafter an. Die Vermittlung zwischen bem Fremben und bem Einheimischen, zwischen ber Schule und bem Leben wurde immer mehr vermist. Es war etwas Künftliches und Gemachtes in dieser Wissenschaft, was sich auch in Styl und Sprache ber damaligen Schriftseller ausdrückt, und wie die Kunst in Manier, so artete die Philosophie in Sophistist aus. Nicht alle trieben, wie Mark Aurel selbst, die Philosophie aus innerm sittlichen Antriebe, sondern die eitle Disputirsucht hatte großen Theil an den Bestrebungen der Philosophie, und daß diese Disputirsucht sich nun auch an das Christenthum wagte, daß sie alles ausbot, dasselbe als eine Religion des unwissenden Pöbels vorzustellen, kann uns nicht besremben.

Aber auch bas Chriftenthum tritt in biefem antoninischen Beitalter in ein neues Stabium. Es tritt aus ber Berborgenheit ber Secte mehr und mehr heraus an's Licht ber Deffentlichkeit; aus ber Beit ber erften Jugend thut es ben Schritt in bie Beit bes reifern Alters. Daburch murbe auch feine Stellung zum Bei= benthum und zum römischen Staatsleben eine veranderte. Batte man biober nur bie Chriften als Unbanger einer Lehre gefannt, bie man faum ber Muhe werth hielt, naber zu untersuchen, fo fingen jest bie Bebilbeten unter ben Beiben an, fich auch um biefe Rebre ju befummern, und namentlich hatten die Gnoftifer bagu beigetragen, bie Aufmertfamteit ber Philosophen auf bie Myfterien Jest wurden auch schon bie biefer neuen Religion zu lenken. geiftigen Baffen gefdmiebet, mit benen man bas Chriftenthum gu betampfen fuchte, mabrend man es bieber nur mit ben roben Baffen ber Gewalt verfolgt hatte. Aber audy bie Art ber Ber= theibigung von Seiten ber Chriften murbe eine andere; fie nahm unwillfürlich eine mehr miffenschaftliche und philosophische Geftalt 3a, wir konnen auch bas mit als einen Gegen ber Berfolgung ansehen, daß durch fie bie geiftige Rraft ber Chriften gewedt, bag fie zum Rachbenten über bas eigenthumliche Wefen ibrer Religion und über bie bodiften und letten Grunbe ihres Claubens bingeleitet murben.

Wenn ber Apostel Betrus ben ersten Christen schrieb: feib allezeit bereit zur Verantwortung jedermann, ber Grund forbert ber hoffnung, bie in euch ift (1 Betr. 3, 15), so finden wir zwar, daß schon die ersten Martyrer bieser apostolifchen Mahnung nachzukommen suchten. Diese Berantwortung konnte ihrer Natur nach eine sehr einfache sein: mit Recht konnten sie sich auf ihr gutes Gewiffen berusen, das schon vom Apostel als die heilige Macht bezeichnet wurde, die am erfolgreichsten die Berleumdungen der Gegner niederschlug. Indessen je verwickelter die Anklagen, je spiger und schaffer die Bfeile wurden, die man gegen die Christen richtete, besto nothwendiger war auch, diesen Angriffswaffen Schutz- und Trutwaffen ähnlicher Art entgegen zu sehen.

Wo bas gute Gewiffen bes Einzelnen nicht mehr ausreichte, gegen boshafte Unichulbigungen und Verbrehungen fich mit Erfolg ju bertheibigen, ba mußten eben bie Begabtern, bie in ber Schule bes Dentens und bes gelehrten Rampfes Geubten in bie Schranfen treten und mußten als die Anwalte ber verfolgten Unfduld bas Wort führen im Namen ber ganzen Gemeinbe. Sie mußten, wollten fie mit Erfolg fampfen, in gehöriger Form bor bie Ridhterftuhle treten, und ben Sophismen ber Belehrten, wenn nicht ebenfalls Sophismen 1), so boch einen Scharffinn entgegen fegen, ber bem ihrigen bie Spige bot. Auf biefem naturgemäßen Wege entwidelte fich, namentlich im Beitalter Sabrians und ber Antonine, die driftliche Apologetif, b. h. die Wiffenschaft ober noch beffer bie Runft ber Bertheibigung bes Chriftenthums. Bertheibigung konnte balb eine mehr juribifche, bald eine mehr theologische und philosophische Gestalt annehmen. Sie fonnte entweber formell bas Unrechte und Ungefesliche ber Verfolgungen nadweisen, fie konnte ben Schut ber Befete gegen bie bosbaften Ber leumbungen anrufen, inbem fie ben Ungrund ber ben Chriften schuldgegebenen Berbrechen bem Richter bor Augen legte; ober fie konnte auch weiter geben und fid, auf ben Inhalt ber driftlichen Lehre felbft einlaffen, wobei bann ber Schritt aus ber blog ber theibigenben Stellung in bie angreifenbe fich von felbft machte; benn wie follte bie Wahrheit und Göttlichkeit bes Chriftenthums anbers bewiesen und ber Borwurf ber Gottlofigfeit, ben man ben Chriften machte, anders abgewehrt werben, als baburch, bag man eben

<sup>1)</sup> Obgleich bieß bieweilen auch ber Fall war.

biefen Borwurf ben Gegnern gurudgab, bag man bas Unvernunftige, bas Unfittliche und Berfehrte bes Beibenthums in ein grelles Licht ftellte und bagegen bas Gottesmurbige, bas Erhebenbe, Beffernbe, Tröftenbe bes Chriftenthums hervorhob? — Beibes gefchah nun, und es burfte nicht außer unferm Wege liegen, uns bon biefer Bertheibigungeweise bes Chriftenthums eine nähere Anschauung au bilben.

Schon im Beitalter Babrians hatten einige Apologeten Schutfcriften für bie Chriften eingereicht. So Quabratus und Ari= ftibes, und auch unter ben Antoninen werben uns bie Namen eines Melito von Sarbes, Miltiabes, Claudius Apolli= naris genannt. Wir find aber nicht mehr fo gludlich, ihre Berte zu besiten, wir kennen nur noch einzelne Bruchftucke bavon 2). Dagegen besitzen wir noch zwei Apologien und noch andere Schriften ähnlichen Inhaltes von bem Manne, beffen Schickfal wir in ber porigen Stunde ermahnt haben, ich meine Juftin ben Dlartyrer. Diefer Mann verbient es, bag wir einen Augenblick bei ihm perweilen 3).

Juftinus ift geboren zu Unfang bes zweiten Sahrhunderts, um's Jahr 103 ju Flavia Reapolis (bem heutigen Naplus, bem ehmaligen Sichem in Samarien). Seine Eltern waren Briechen, Die fich in Samarien niebergelaffen hatten. Juftin erzählt und felbft, wie er, ein philosophisch gebildeter Denter, überall und in allen Schulen ber Griechen bie Wahrheit gesucht, fie aber nirgenbs gefunden habe. Erft murbe er Stoifer. Als er aber fah, baß ihn bie ftoifche Weisheit in ber Gotteserfenntnig nicht forberte, ja, baß fein eigener Lehrer biefelbe vernachläffigte, wandte er fich an einen Beripatetifer. Die erfte Frage, die diefer an ben wiß-Begierigen Schuler that, mar bie nach bem Lehrgelbe, bas er ihm

Dei Euseb Kircheng. IV, 3. 26. 27. V, 17.

Deine frühere Lebensgeschichte erzählt er uns selbst in seinem Gestracht mit bem Juben Trypho. Eine übersichtliche Darstellung giebt Karl Otto, zur Charafteristif bes heil. Justinus, Philosophen und Martyrers. Wien 1852. Desgl. Böhringer in seiner Kirchengesch. in Biographien. Bb. 1., auf welches Werf wir überhaupt in biographischer hinsicht unsere Leser verweisen. Die aussührliche wissenschaftliche Bearbeitung von Semisch (Berlin 1840) verdient von benen beachtet zu werden, die sich noch granblicher unterrichten wollen.

bezahlen wolle. Abgefdredt bon biefem Gigennus, manbte er auch biefem Lehrer ben Ruden und ging zu einem Bythagoraer. Diefer verlangte von ihm bor allen Dingen, bag er in ber Mathe matif etwas Außerorbentliches leifte: benn nur auf biefem Wege fei es möglich, gur Erfenntniß bes Ueberfinnlichen gu gelangen. Als Juftin feine Unwiffenheit in biefer Wiffenschaft geftanb, wies ihn ber Pythagoraer mit Berachtung von fich. Run wollte er's mit ben Blatonifern bersuchen. Seit furger Beit hatte fich ein einfichtsvoller Mann biefer Secte an bem Orte feines bamaligen Juftin genoß feinen Unterricht und Aufenthaltes niebergelaffen. machte große Fortidritte. Die Erfenntnig ber überfinnlichen Dinge riß ihn bin und gab feinem Beifte einen bobern Schwung. furger Beit glaubte er ein Beifer geworben gu fein, und hoffte balb zum Anschauen Gottes zu gelangen, bas biefe Philosophie Um biefen geiftigen Prozeß zu befdleunigen, befdloß er, fid) in bie Einfamteit gurudgugieben, und ba gang ben philofophifden Betrachtungen nachzuhängen; er mählte bas Ufer bes Bier begegnete er einem Greise, aus beffen Ungeficht Meeres. Milbe und Burbe leuchteten. Er betrachtete ihn in ftiller Chr-Endlich entspann fich zwifchen furcht, ohne ein Wort zu fagen. ihnen ein Gefprad über bie unfichtbaren und emigen Dinge. Juftin hatte fich bem Greife ale einen Philosophen, b. h. als einen Liebhaber ber Beisheit und ber Erfenntnig bargegeben. Greis aber wollte bon ihm wiffen, worein er bas Befen ber Philosophie sete, und suchte ihn zu ber Ginsicht zu bringen, bag bas bloge Wiffen ber göttlichen Dinge ben Menfchen nicht befriedigen konne, wenn biefem Wiffen nicht ein Thun entspreche. Er suchte ben Schulftolz in ihm nieberzuschlagen und ihn vor allen Dingen zur Demuth hinzuleiten, ohne bie ber Menich nimmermehr zur praftischen Erfenntnig bes Guten und bes Göttlichen gelange. Er bekannte fid, endlich als Chrift und wies auch ben jungen Mann, ben er mabrent bes Gefpraches immer mehr lieb gewonnen. auf bie Bropheten, auf Chriftus und bie Apoftel. aber," fagte er, "bete, bag bir geöffnet werbe bas Berftanbniß; benn niemand fommt zur Erfenninig ber Beisheit, wenn nicht Gott und fein Gefalbter ihm bie Augen öffnen." Da brannte ein göttliches Feuer in ber Seele Juftins. Er fing an, bie beili-

gen Bucher ber Chriften zu ftubiren, und überzeugte fich mehr und mehr, bag in ihnen und fonft nirgende bie mahre Philosophie, bie er suche, enthalten fei. Bas ihn aber auch noch besonders gunftig fur bas Chriftenthum ftimmte, bas war bie tobesmuthige Befinnung ber Märtyrer, bie eben in ben bamaligen Berfolgungen fo freudig für ihren Glauben in den Tob gingen. So, bachte er, fterben feine Bojewichter, feine Thoren, feine Schwarmer, und bon nun an fannte er fein größeres Berlangen, ale ein drift= licher Philosoph zu fein und Unbern zu biefer driftlichen Philo= fophie zu verhelfen. Er behielt baber auch als Chrift feine Philo- . fophentleibung und feinen Philosophenberuf bei, die ihm beibe bas Recht gaben, mit ben Leuten Gefprache und Difputationen angufnupfen. So machte er, ohne daß ihn ein burgerliches ober firch= liches Umt an einen festen Aufenthalt gebunden hatte, verschiedene Reisen, hielt fid, balb in Balaftina, balb in Aegypten (Alexandrien), balb in Rleinafien (Cphefus), zulet in Rom auf. biefen Reifen mar er bemuht, die irrenden, nach Wahrheit burftenben Gemuther zu bem Quell ber ewigen Wahrheit hinzuleiten, aus bem er felbst geschöpft hatte, bis er endlich, wie wir schon früher gefeben, in Rom burch ben cynifden Philosophen Crescens verfolgt, unter Mark Aurel ben Märthrtod litt (im Jahr 166). "Freudig und unerschrocken wie im Leben, zeugte er auch im Un= geficht bes Tobes für die evangelische Bahrheit."

Bas feine beiben Apologien betrifft, fo schrieb er bie erfte, größere berfelben, unter Antonin b. Fr. um's Jahr 138 ober 139 und reichte fie bem Raifer und feinen Aboptipfohnen, bem jungen Mart Murel und Lucius Berus ein. Bor allen Dingen zeigt Juftin bas Unbillige, Chriften um bes blogen Namens willen "Die Bernunft," fagt er, "lehrt, bag bie, welche au berfolgen. fromm und Philosophen sein wollen (mit Unspielung auf die Ramen Bius und Philosophus), auch allein ber Wahrheit die Ehre Wie verträgt fich alfo bamit, die Chriften auf bas geben muffen. bloße Gerucht hin, zu verurtheilen? Man wirft ben Chriften Atheismus bor; allein weit entfernt, ben Glauben an Gott gu unter= graben, fucht bas Chriftenthum bie Menfchen aus ber Gewalt ber Damonen zu befreien und fie zur Erfenntnig bes mahren Gottes au führen. Das haben ichon bie beffern ber griechischen Beifen,

bas hat ichon Sofrates gewollt." Es ift eine icone, nicht nur humane, fonbern ber paulinifden Lehre gang entsprechenbe 3bee, bie bei Juftin und ben altern Rirdenlehrern ofter wieberkebrt, bag auch Gott fich ben Beiben nicht unbezeugt gelaffen habe. "Die ewige, bie gottliche Bernunft, ber Logos," fo lehrt Juftin, "war ale ein Samenforn auch in ber Beibenwelt vorhanden; aber bas Chriftenthum hat erft biefen Samen gur vollen Reife gebracht. -Wir opfern, fahrt Juftinus fort, nicht ben Bilbern ber Gotter, bie bon Menfdenhanden gemacht find, fondern beten ben mahrhaften Gott an, ben uns Chriftus geoffenbart bat. uns freilid fur Unfinnige, bag wir biefen Chriftus, ber unter Pontius Pilatus gefreuzigt worben, nachft bem Bater gottlich verehren; allein fie murben nicht fo reben, wenn fie bas Gebeim nig bes Rreuzes erkennten! Un ben Früchten mag man es erkennen. Wir, die wir einft in Ungucht lebten, befleißigen uns ber Reufch beit; Die wir une mit Bauberfunften abgaben, haben uns bem guten, bem unerschaffenen Gott geweiht; bie wir Gelb und Befit über alles liebten, geben jest, mas wir befigen, willig bin jum allgemeinen Beften und theilen jebem Durftigen mit; bie wir uns gegenseitig morbeten und befehdeten, und mit benen, bie nicht ju unferm Bolt gehörten, feine Gemeinschaft hatten, wir finb jest, nachbem Chriftus erschienen, ihre Tischgenoffen geworben und beten für unfere Feinbe. Die, welche uns mit bag verfolgen, fuchen wir gutig zu befanftigen und haben bie gute Boffnung, bag auch fie berfelben Guter theilhaft werben, beren wir une freuen." -Mun führt Juftin in Weiterm bie driftliche Lehre aus und weist . ihr Berhaltnig zum Beibenthum nach. Er zeigt, wie auf ber einen Seite bas Chriftenthum nichts anbere lehre, als was auch bie Dichter und Beisen bes Alterthums geahnt haben, wie es aber auf ber anbern Seite auch weit über bie Weisheit bes Beibenthums hinausgehe und frei sei von den Gebrechen, die dem Beibenthum anhaften. Dann geht er auf bie Weiffagungen bes alten Teftamentes ein und zeigt, wie fie in Chrifto erfüllt feien. Ja, nicht nur im alten Testamente, auch in ben fibyllinischen Drakeln fieht Juftin Sinweifungen auf Chriftus. Die fogenannten fibyllinischen Bucher, wie fie Tarquinius Superbus von jenem feltsamen Beibe gekauft hatte und wie fie feither als ein Beiligthum im capitolinifchen

Tempel aufbewahrt wurden, waren im marfifchen Rriege eine Beute ber Flammen geworben. Allein fpater warb eine neue Sammlung angefertigt und zu verschiebenen Beiten wurden bann unter bem Ramen "fibyllinifcher Orafel" Weiffagungen aller Art ersonnen, theils bon' Juben, theils von Beiben, theils auch (im zweiten Jahrh.) bon Chriften felbft. Auf folche untergeschobene Beiffagungen, benen man ben Schein bes Alterthums zu geben fuchte, berief fich allerbinge nun auch Juffin und theilte hiemit ben irrthumlichen Blauben feiner Beit. Einen bewußten Betrug fonnen wir ihm babei schwerlich Schuld geben. Nicht nur aber geschriebene Weiffagungen, wie fie bas jubifche und heibnifche Alterthum ihm bot, beachtete Juftin. Selbft bie ftumme Natur verfdließt für ihn eine driftliche Symbolit. So entbedt bas gläubige Auge Juftins überall bas Rreug bes Geren vorgebilbet. "Betrachtet einmal," fagt er, "alles in ber Welt, ob ihm nicht bie Beftalt bes Rreuges aufgebrudt ift. Das Schiff mit ben ausgespannten Segeln, ber Pflug, womit die Erbe bebaut wird, das menfdliche Ungeficht felbft ober ber mit ausgestreckten Armen betenbe Mensch, rufen fle nicht alle bas Bilb bes Rreuges in bie Seele?" - Wir fonnen biefe Symbolit belächeln; wir konnen auch bie Schriftauslegung Juftine und ber alten Rirchenlehrer bie und ba eine gezwungene nennen, in ber Bibel eben bas finbet, mas fie will; allein wir burfen nicht vergeffen, bag bas, mas uns als willfurliche Spielerei ericheinen mag, in ber Seele jener Manner eine tiefere pfnchologifche, moralische Bahrheit hatte. Nehmen wir an, bag biese Bergleichungen nicht fünstlich gefucht waren, sonbern ungefucht fich ihrem gang mit bem Bilbe Chrifti erfüllten Beifte aufbrangen, und geben wir ferner gu, bag jebe Offenbarung Gottes in ber Natur wie in ber Schrift ihre bochfte und lette Bollenbung finbet in ber Offenbarung Gottes in Chrifto, fo werben wir fagen, bag wenn fie es auch bisweilen im Gingelnen übel trafen, fie boch im Bangen weit mehr bom Geift ber Wahrheit geleitet waren, als bie, welche mitten unter allen Beichen und Bilbern bes Göttlichen blind find für Alles, was auf eine hohere Berknüpfung ber Dinge, auf ein tieferes Geheimniß bes Lebens hinweist.

Ueberaus ansprechend und belehrend ift, was Juftin am Schlusse feiner Apologie über die Gebräuche ber Christen seiner Zeit und

über ihre Berfammlungen uns melbet; befonbers wenn wir es mit bem zusammenhalten, was wir früher aus bem Briefe bes Blinius an ben Trajan vernommen haben. - "Die, weldhe von ber Babe beit unferer Lehre überzeugt find," fagt Juftin, "und welche fich entichloffen haben, ihr gemäß zu leben, werben allervorberft zu Gebet, Faften und Buge angehalten. Darnad) führen wir fie an einen Ort, mo Waffer ift; ba werben fie untergetaucht und getauft auf ben Namen Gottes bes Baters, bes Sohnes und bes beil. Beiftes. So werben wir aus Rinbern ber Mothwendigfeit und ber Unwiffenbeit Rinber ber Ermählung, ber (göttlichen) Biffenschaft und ber Bergebung ber Gunben. Die Taufe beißt uns auch Erleuchtung, weil unser Beift baburch erleuchtet wirb, bas Gottliche zu erkennen. Nachbem wir fo ben gläubigen Bruber burch bas Bab ber Taufe gereinigt haben, führen wir ihn in bie Berfammlung ber Bruber, bie fur ihn und bie Chriften aller Orten beten, bag Gott ihnen Erfenntniß ichenten moge, und bie Gnabe, biefe Erfenntnig burch einen frommen Lebensmandel zu bethätigen. Rad bent Gebete geben wir uns ben Bruberfuß. Dann bringt ber Borfteber ben Brübern Brot und einen Becher mit Waffer und Wein; er bringt bafür Gott Gebet und Dankfagung, mogu die anwesende Gemeinde ihr Umen fpricht. Darauf reichen die Diakonen jedem Unwefenden bon bem Brot und bon bem mit Waffer gemischten Wein. nennen wir Euchariftie (Dantfagung). Un diefer Sandlung burfen nur die Gläubigen theilnehmen; benn wir empfangen foldet nicht als gemeines Brot und gemeinen Trant; fonbern wie mit Chriftus fid ber Logos (bas ewige Bort) verbunden bat, fo find wir belehrt, daß die durch Gebet gefegnete Rahrung fur uns eine Speife bes Lebens, bag fie Fleisch und Blut bes fleischgeworbenen Jefus fei. — Bei allen unfern Gaben loben wir Gott. — An Sonntag aber tommen Alle aus Stadt und Land gufammen und lefen bie "Denkwürdigkeiten ber Apoftel", (worunter Juftin mahr icheinlich unsere Evangelien versteht), und eben fo bie Propheten (bas alte Teftament). Nadbem ber Borlefenbe zu lefen aufgebort, halt ber Vorsteher eine Ermahnungerebe, bem nadzukommen, mas gelefen wurde. Dann fteben wir Alle auf zum Gebet. wird (auf die oben beschriebene Weise) bie Euchariftie gefeiert. Den Abwesenden bringen die Diakonen bas gesegnete Brot und ben ge

fegneten Relch in's Saus. Die Reichern legen bann nach ihrem freien Willen etwas für bie Armen zusammen und biese Collecte wird bei dem Borsteher niedergelegt, der bavon den Waisen, den Wittwen, den Dürftigen, den Fremdlingen mittheilt und überhaupt bas Armenwesen besorgt. Wir versammeln uns aber am Sonnstag, nicht barum allein, weil bieß der erste Tag ift, an welchem Gott die Welt erschaffen hat, sondern auch, weil unser Geiland an diesem Tage von dem Tode auferstanden ist."

So haben wir also hier schon bie wesentlichen Elemente unsers driftlichen evangelischen Gottesbienstes. Des Gesanges, bessen schon ber Brief bes Plinius erwähnt, wird zwar hier nicht ausbrücklich Erwähnung gethan. Dagegen haben wir, mie bort, die Sonntagsseier, die Eucharistie, das gemeinsame Gebet und dann auch schon bas Borlesen eines Textes und den ersten Ansang zu einer christichen Predigt, die, wie es scheint, nur in einsachen Ermahnungen bestand; überdieß die Haussoder Kranken-Communion und die Sitte, bas Almosen in der Kirche zu sammeln; nichts dagegen von all den Geremonien und dem Gepränge, das später in die Kirche eins drang. Es sind die seinsten Lineamente und Umrisse einer ächt christischen Liturgie, wie sie unserer reformirten Kirche am nächsen kommt.

Die zweite Apologie Juftine, unter Mart Murel eingegeben (awischen ben Jahren 161-66), wurde burch bas ungerechte Berfahren eines romifchen Statthalters, Urbicus, herbeigeführt. Gine romifche Frau, Die bisher mit ihrem beionifden Manne ein gugel= lofes Leben in heibnischer Beise geführt hatte, mar burch einen Chriften, Ramens Ptolemaus, befehrt worben. Bon ba an fuchte fle auch ihren Dann zu befehren: allein biefer wies jebe berartige Bumuthung zurud, und als bie Frau enblich auf Scheibung brang, wurde fie von ihm als Christin verklagt und auch ihr Lehrer und Bekehrer Ptolemaus, so wie noch ein anderer Chrift, Lucius, ber fich bes Ptolemaus annahm, wurden in ben Prozeg hineingezogen, ber mit ihrem Tobe enbete. - Juftin, über biefe Bewaltthat ent= tuftet, feste nun feine Bertheibigungefchrift auf, worin er einiges bon bem, was er in ber erften Apologie gefagt, in anderer Wenbung wieberholt. Es murbe uns bas Eingehen auf bie einzelnen Beweise zu weit fuhren. Wir laffen auch bie übrigen Schriften,

bon benen einige mit Recht, anbere mit Unrecht bem Juftin gugefchrieben werben, bier unberührt. So feine Strafrebe an bie Beiben, feine Schrift über bie Auferftehung u. a. Rur einer Schrift muffen wir noch ermabnen, weil fie uns zeigt, wie Juftin nicht nur gegen bie Beiben, sonbern auch gegen bie Juben, bie ihm bon feinem Aufenthalt in Samarien und Palaftina befannt waren und ihm wohl auch gang besonders am Bergen lagen, bie Wahrheit bes Chriftenthums zu vertheidigen fuchte. Es gefdieht bief in bem Befprach mit bem Juden Tropho4). Diefen Juben batte ber burch Bar Codiba erregte Rrieg unter Sabrian and : -Palaftina vertrieben und zulett nad Ephefus gebracht, wo er mit : Juftin zusammentraf und mit ihm in ein Religionsgesprach verwidelt wurde, beffen Inhalt uns bie genannte Schrift wiebergiebt. Es ift taum mahrideinlich, bag bas Gefprach gerabe in ber form und in ber Folge gehalten worben ift, wie wir es noch befigen; aber immer läßt fich annehmen, bag bie Bauptgebanten ber Schrift auf einer ober auch mehrern wirklichen Difputationen beruben, bie Juftin mit biefem ober aud mit anbern Juben gehabt und bann für ben Leser in dieser Form zusammengestellt hat. In biefen Befprad mit Tropho bebt Juftin bie Borguge bes Chriftenthums por bem Jubenthum nachbrudlich beraus, indem er zeigt, wie bie Gerechtigkeit nicht aus bem Gefet, fonbern burch ben Glauben an Chriftum fomme, auf ben bie Propheten hingewiesen und wie alles überhaupt im alten Teftament porbildlicher Natur fei. hier überläßt er fich bisweilen jener willfürlich phantaftischen Schrift beutung, von ber auch in ben Apologien Beispiele vorfommen. So muffen bie zwölf Schellen am Rleibe bes Sobenbriefters ein Borbild fein ber zwölf Apoftel; benn es ftebet gefdrieben: ihr Schall gehet aus in alle Welt (Pf. 19, 5. Rom. 10, 18), und ähnliches ber Art mehr. Wir muffen uns aber auf ben Stand punft ber unter ben Juben üblichen Schrifterflarung verfeten, um begreiflich zu finden, wie foldhe Beweise wirklich eine Art von Beweistraft haben konnten. Es lag bem driftlichen Apologeten weniger baran, auf ben nadhften gefchichtlichen Ginn ber einzelnen Schriftstellen einzugehen, ale vielmehr auffällige Beziehungen

<sup>4)</sup> Ins Deutsche überfest von R. von Brunn. Bafel 1822.

beraus zu finden zwischen bem alten und neuen Teftament; ein Beginnen, an welchem allerdings Phantafte und Wit eben fo viel Antheil hatten, als ber nudhterne Berftanb. Worauf aber Juftin in biefer Schrift befonbere ausgeht, ift bas, ju zeigen, bag wicht nur burch bie einmalige Anfunft Chrifti im Fleisch bie Weiffagungen ber Bropheten erfüllt feien, sondern dag noch eine zweite Anfunft bevorftebe, Die gum Gericht, wobei er auch wieder gu feltsamen Beweisen seine Buflucht nimmt b). Nachbem er bann noch überhaupt feinem jubiichen Gegner bie Sauptlehren bes driftlichen Blaubens auseinandergefest, unter beständiger Sinweisung auf bas alte Teftament, fpricht er fich mit frober Buberficht babin aus,. baß, wie man auch immer bie Chriften verfolgen moge, fich boch ihre Bahl vermehren werbe, gleich wie die Rebe neue Schoffe treibt, jemehr man fie gurud fcneibet. Der bon Gott gepflangte Beinftod ift bas Bolf Gottes; bas mahre Bolf Gottes aber, bas geiftliche Ifrael find bie Chriften.

Un Juftin ben Martyrer reihen fich bann noch im Beitalter ber Antonine ober bald nadher mehrere Apologeten an, wie ein Xatian, ein Athenagoras, ein Theophilus von Antiochien, beren Schriften fur ben Theologen von bem bodiften Intereffe find, bon benen es aber ichwer fein burfte, hier ein genugenbes Bilb Dasfelbe Beitalter brachte uns aber nicht nur gelehrte Bertheibigungen bes Chriftenthums, fonbern, wie ichon bemertt, end bie Begner traten jest mit Schriften hervor, in benen fie balb mit Ernft, balb mit Spott und mit Sathre bie neue Religion angriffen. Wir begnugen uns mit zweien, mit Celfus und Der erftere, ben bie Ginen fur einen Epicuraer, bie Anbern für einen Platonifer ausgeben, befampfte um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderts bie Lehre ber Chriften in einer Schrift, die er die "wahrhafte Belehrung" (adydis doros) betitelt. baben biefe Schrift nicht mehr und fennen fie nur aus ber Wiberlegung bes großen Rirchenlehrers Drigenes, auf ben wir später werben zu reben kommen. So viel wir aus biefer Wiberlegung

<sup>5)</sup> So muffen 3. B. die beiben Bode, wovon der eine die Sunden in bie Butte wegtrug, der andere geopfert wurde, Borbilder der beiben Anskunften Christi fein.

fich übrigens viel gute und gefunde Joeen finden und worin er die Gunden und Unarten schlechter Giftoriographen nach Berdienen züchtigt. Eine boshafte Anspielung auf die biblischen Bunder kann ich in dieser Shrift kaum finden, obgleich man aus seiner ganzen Gesinnungsweise abnehmen kann, daß ihm auf seinem Standpunkte auch die biblischen Bunder als Mährchen und Abenteuerlichkeiten erscheinen mußten.

Db Lucian die driftlichen Bertheidigungefchriften fannte, laft fich nicht mit Sicherheit ermitteln. Schwerlich murbe er burch fie auf andere Bedanten gebracht worden fein. Die Bertheibigungs fchriften fonnten nur bei benen Eingang finden, bie zu einer rubb gen Prüfung ber Wahrheit gestimmt waren und bie ihr vor allem eine religiofe Empfänglichkeit entgegen brachten. Weit mehr baben jene Werfe nach innen als nach außen gewirft. Sie haben bie Chriften felbft veranlagt, über bie Grunde ihres Glaubens nachzubenten; fie haben bie erften Baufteine gelegt jum Gebaube ber driftlichen Theologie; fie haben ben ichonen Berfuch gemacht, Glauben und Denfen, Philosophie und Chriftenthum miteinander zu vermitteln, und in biefer Beziehung ift ihr Studium noch immer von unschätbarem Berthe. Bahrend bie Schriften ber Spotter jest nur noch ber geschichtlichen Mertwürdigfeit wegen gelesen werben, laffen fich aus ben driftlichen Apologeten noch immer eine Menge von driftlichen Lebensanschauungen und Zeugniffe von innern Lebenserfahrungen gewinnen, Die ihren ewigen Gehalt, ihre ewige Bebeutung haben fur bas einfache Chriftengemuth wie fur ben tiefften driftlichen Denter; auch auf bie Gefahr bin, bag manche ber einzelnen Beweise, bie fie zur Stugung ihres Glaubens bor gebracht haben, nicht als flichhaltig follten erfunden werben. Das Chriftenthum (mit biefer Bemerfung mochte ich bie heutige Bor lefung ichliegen) hat von Unfang barauf verzichtet, burch ander Beweise gehalten zu werben, als burch ben Beweis bes Geiftes und ber Rraft?). Mit anbern Worten: es beweist fich jebem burch fich felbst; innerlich burch ben Lebensgeift, ber es befeelt und ber unferm Geifte fich ale gottlich bewahrt und bezeugt, je

<sup>7)</sup> Ούκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ' ἐν ἀποδείξε πνεύματος καὶ δυνάμεως. 1 Got. 2, 4.

mehr wir in feine Liefen eingehen; außerlich burch bie Lebenstraft, womit es ben natürlichen Menschen umwandelt in einen Menschen Gottes, und die Welt ber Sunde in ein Gottesreich der Liebe. Bon biefem täglichen Wunder aus find alle geschichtlichen Wunder, von biefer täglich fich erfüllenben Gnabenverheißung aus auch bie ge= fcichtlichen Berbeigungen und Beiffagungen zu wurdigen, und wenn auch nicht zu begreifen, boch zu verstehen, soweit ein Berftandnig in folden Dingen gegeben ift. Die oberfte Regel aller Avologetit ift bie, welche ber herr felbft gegeben bat: Go jemanb will ben Willen beffen thun, ber mich gefandt hat, ber wird inne werben, ob meine Lehre von Gott sei oder ob ich von mir felbft rebe (30h. 7, 17). - Wenn wir ben verschiebenen hiftorischen Baben nachgehen, burch welche bie Berbinbung ber Welt mit bem Chriftenthum eingeleitet wurde, fo konnen wir allerdings auch außere, mitunter sogar zufällige Ursachen anführen, bie zu biesen Betehrungen mitwirtten. Bir fonnen aufmertfam werben auf ben innern Berfall bes Beibenthums, auf ben Sang ber Menfchen jum Reuen, zum Wunderbaren, auf die Macht bes Beifpiels und abnliches; aber mas fid, auf biefem gufälligen Wege gusammen= gefunden, bas murbe auch eben fobalb wieber zerftoben fein, mare es nicht zusammengehalten worben burch ein mächtiges Band ber Babrheit, bas ftarter mar als bie auflofenden und gerftorenben Rrafte. - Chen fo, wenn wir bie einzelnen Beweise ermagen, welche bie Bertheibiger zu Gunften bes Chriftenthums aufführten, und fie mit ben Ginmurfen vergleichen, bie von gegnerischer Seite gemacht murben, fo werben wir faum fagen, die Bunbigfeit biefer Beweise fei es, welche bie Gegner auf immer aus bem Felbe ge-Ablagen hatte. Wir feben fogar, bag bie Apologien eines Juftin und Anberer einen fehr geringen außern Erfolg hatten; man legte fie, wenn fie je wirklich an Abreffe gelangt find, ad acta, und bie Berfolgungen bauerten fort, nach wie bor. Das Chriftenthum bat fich - bas ift bas Defultat unferer Betrachtung, und bavon of gerabe Juftin ber Martyrer ein fprechenber Beuge - feine Wege felbft gebahnt burch bie innere Macht feines Wefens, indem es fich an ben Gemuthern bewährte als eine beseligende Gottesfraft, und alles mas von biefer Rraft zeugt, fei es in Wort, in Schrift, in 12 Sagenbach, Borlefungen II.

That, bas haben wir anzusehen als einen Beitrag zu ben Beweisen seiner ihm inwohnenden Wahrheit und Göttlichkeit, die fein Spott ber Wigigen wegspotten, fein Scharffinn ber Klugen wegbisputiren, keine Gewalt ber Machthaber unterbruden kann.

## Gilfte Vorlesung.

. . . .

Die Bestreitung ber Irrlehre. — Irenaus. — Der Osterstreit. — Monstanus und bie Montanisten. — Die Monarchianer.

Wir haben bas lettemal bie Bertheibiger bes Chriftenthums, besonders Juftin ben Martyrer und bann bie fchriftlichen Gegner besfelben, einen Celfus und Lucian betrachtet, und haben gefeben, wie die geiftigen Rrafte bes abfterbenben Beibenthums und bes aufblubenben Chriftenthums angefangen haben, fich aneinander gu reiben und aneinander zu meffen, wie ber heibnischen Litteratur und Philosophie gegenüber, bie in bem antoninifden Beitalter ihre befondere Pflege fand, eine driftliche Litteratur und Philosophie auffam, bie ihr bie bisherige Berrichaft ftreitig machte. menben wir une bem Innern ber Rirde felbft gu. Wir haben fruber gefeben, wie ichon unter Sabrian fich auch innerhalb ber driftlichen Rirche Begenfage gebildet hatten zwischen bem ebioniti= fden und bem gnoftischen Chriftenthum, zwischen ber jubifden und. ber heibnischen Richtung, bie beibe bas Chriftenthum zu verunftalten Wie nun gegen die Angriffe bon außen Manner auf-Ranben, die bie Bahrheit bes Chriftenthums gegen Beiben und Suben vertheibigten, bie Apologeten, mit benen wir uns in ber vorigen Stunde beschäftigt haben, so fehlte es auch nicht an Solden, welche ber Irrlehre, die in ber Rirche immer fühner aufzutauchen begann, sowohl bie Autorität biefer Rirche, als bie bes gottlichen Wortes, auf ber bie Rirche ruht, entgegensetten. biefen Saulen ber firdlichen Rechtglaubigfeit ragt besonders

ein Mann im Beitalter ber Antonine herbor, ber burch fein Bert, bas er ber faliden Gnofis entgegenfette, fich einen berühmten Namen in ber driftlichen Theologie erworben bat. Es ift Grenaus mit feinem Werke gegen bie Rebereien (adversus haereses). 3m beffen ift es nicht ber Schriftsteller und am wenigsten ber Streit theologe allein, ben ich Ihnen in ber Berfon biefes Mannes vorführen modite, fonbern es ift auch fein ebler, einfacher Charatter, fein bei aller Entidiebenheit friedliebenber Sinn, wodurch er fic uns empfiehlt. Brenaus hat für bie Rirdengeschichte ichon barum eine große Bebeutung, weil er burd feine Erfcheinung bie Bermittlung bilbet zwifden bem driftlichen Morgen = und Abend-Mit bem einen Sug fteht er in Rleinafien, mit bem andern in Gallien, und fo find une auch feine Schriften theils in griedifchen Brudftuden, großentheils aber in lateinischer Sprache aufbewahrt.

Frenäus ift geboren um's Jahr 140. Wo? wissen wir nicht, fein Name (etwa unferm "Friedrich" entsprechend) beutet jebenfalls auf griechischen Ursprung. In Smyrna faß er gu ben Fugen bet und ichon bekannten Bifchofe Polykarp und nahm ben gangen Einbrud biefes murbigen Mannes in fein jugendliches Gemuth auf "Id) fdrieb, mas ich borte", fagt er felbft, "nicht auf Papier. sondern in meinem Bergen nieder und ftete bringe ich es burch bie Onabe Gottes wieber in frifde Erinnerung." Db Bolyfary feinen Schüler Irenaus felbft nach Gallien verpflangt, ober ob biefer von fich aus bahin gegangen, wiffen wir nicht. Genug, wir finben ihn nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts in Enon. Erst wurde er Presbyter, fpater nach bem Martyrtode bes Bifchofs Bothinus, beffen wir bei ber Verfolgung unter Mart Aurel gebacht haben, Bischof ber Gemeinde im Jahr 178. Von Lyon aus leitete er bann auch bie übrigen Gemeinden Galliens mit großer Beisbeit und Singebung. Aber auch auf die Rirde im Großen und Gen zen, auf die katholische Kirche, wie wir von nun an im Unter fchieb bon ben baretifden Parteien fie nennen, hat er burch feinen Einfluß gewirft. Sein umfangreiches Wert gegen bie Reter ober bie falichen Gnoftiter enthält freilich manches, was unferm Ge schmad und unserer Denkweise nicht mehr zusagen möchte; allein bie Befinnung, bie baraus berbortritt, ift eben bie einer auf

bem Grunde bes gottlichen Wortes und ber firchlichen Ueberlieferung rubenben praftifchen Frommigfeit. Durch innige Liebe ju Gott und bem Göttlichen und burd eigene Uebung ber Frommigfeit, bas war feine Grunduberzeugung, gelangen wir beffer gur Erfennt= nig Gottes, ale burch alle Philosophie; benn, fpricht Irenaus mit Baulus, bas Wiffen blafet auf, aber bie Liebe beffert (1 Cor. 8, 1). Alle unnugen, bloß fpeculativen Fragen nach ber ewigen Beugung bes Sohnes Gottes aus bem Bater, nach ber Beit vor ber Welt= fcopfung und Aehnliches weist baber ber glaubenenudyterne Mann mit entschiedenem Unwillen, fogar oft mit berber Gronie gurud; um fo fefter halt er an ben einfachen Grundlehren bes driftlichen Bekenntniffes von ber Offenbarung Gottes in Chrifto; Chriftus ift ibm bas Unfichtbare bes Baters, wie es fur uns in bie Sicht= barteit heraustritt, gleichsam bas uns zugefehrte Ungeficht Gottes. Er ift ihm ber Gottmenfch, ber Göttliches und Menfchliches, bas burch bie Sunde in uns getrennt ift, in fich zusammengeschloffen und vereinigt, und ber auf jeber Lebensftufe bas vollfommene Bilb ber Menschheit in göttlicher Berklarung bargeftellt bat. worben was wir find, bamit wir wurben was er ift, und burch ibn zu Gott fommen. Go ift er ben Rindern ein Rind geworben, bamit er bie Rinber heiligte, ben Junglingen ein Jungling, ben Mannern ein Mann, um fo jedem Alter feine Beihe zu geben. Dat er boch für alle fein Leben gelaffen! Der Reinfte unter Allen farb er fur bie Menschheit; fein Leiben mar bas Reinigungsmittel für bie gange Welt, welche ohne biefe Erlofung gu Grunde ge= Nicht mit Gewalt, sondern durch die beffere gangen mare. Heberzeugung 1), bie er in ben Gemuthern grundete, hat er bie Menschen losgekauft aus ber Rnechtschaft, in die fie burch bie Sünde gerathen waren. Weiter grübelt Irenäus nicht über bas Gebeimnig ber Erlöfung. Er halt fich an bie große That= fache ber gottlichen Liebe, Die bezeugt ift burch Die Gefchichte und bie fich innerlich bezeugt in ben Bergen ber Gläubigen. Besonbere einbringlich rebet Irenaus von ber driftlichen Gemein= fcaft, von ber Rirche. Wo bie Rirche ift, ba ift ber Beift Gottes, und umgefehrt, mo ber Beift Bottes ift, ba ift auch die mabre Rirche. Diefe Gemeinschaft vollzieht fich burch bie heilige Taufe und

<sup>1) -</sup> Secundum suadelam (adv. haer. V, I.)

bas heilige Abendmahl. "Wie aus bem trodenen Beigen", fagt unter anderm Irenaus, "nicht ein Brot ober ein Teig werben fann, obne bie bingufommenbe Feuchtigfeit, fo fonnten auch wir Alle nicht Gins werben in Chrifto ohne bas Waffer, bas bom himmel ift; und wie die durre Erbe feine Frudte bringt, wenn fie teine Beudhtigfeit empfängt, fo murben auch wir, bie wir bon Ratur burres Bolg find, nie Frucht bes Lebens bringen, ohne ben (befruchtenben) Regen, ber fich frei bom himmel ergießt, benn unfere Leiber haben burch bie Taufe, unsere Seelen aber burch ben Geift jene Gemeinschaft mit bem unvergänglichen Wefen empfangen." 3) - So fieht Irenaus auch im beil. Abendmahle eine reelle Lebens mittheilung Chrifti an bie Seinen, und zugleich follegt ihm biefes heilige Mahl eine geheimnigvolle Rraft in fich, burch bie unfer Leib zum Auferftehungsleibe zubereitet wirb. Chrifti Fleisch und Blut verwandelt fich fo in unfer Befen, daß unfere Leiber baburch unfterblich werben. - Man fann biefe Borftellung bes Brenaus bon ber Wirksamfeit ber Sacramente eine myftische nennen, unb zwar ift feine Muftit nicht nur eine ibeale, welche bas Sobere und Göttliche über bem Sichtbaren halt, und bermoge bes ahnenben Gebankens vom Sichtbaren jum Unfichtbaren auffteigt, fonbern fle ift eine reale Muftif, welche bas Ewige im Beitlichen, bas Ueberfinnliche im Sinnlichen, bas Beiftliche im Leiblichen nicht nur angebeutet, fonbern bollfommen verwirklicht fieht. - Dan bat fid) in neuerer Zeit oft an biefem Realismus ber Rirchenväter gestoßen; man hat ihnen eine Rraffheit ber religiöfen Borftellungen zugemuthet, bie oft mehr in bem unbehülflichen Beifte ber Rritifer, als in ihnen felbft ihren Gig hatte. Allerdings war die Denkweise ber Bater von göttlichen Dingen maffiver und hanbgreiflicher, als bie unfrige, aber fie war auch fernhafter und gebrungener, als bas zerfloffene und verschwommene Denten, bas man oft als bas Geiftige und Ibeale bezeichnet. — Wir werben bie mehr vergeiftigenbe und idealistrende Richtung auch noch kennen lernen; fie hatte gleich falls ihre Berechtigung und so fand fie auch ihre Bertreter in ber alten Rirde; aber es mußte auch ein Gegengewicht ba fein, wenn bie Substanz ber driftlichen Wahrheit nicht in ein bloges Gebanten

<sup>2)</sup> Cbenb. III, 17.

bild verflüchtigt werben follte. Da wo unsere Reflexion zwischen Bilb und Sache trennt, ba bemächtigte fich ber alte Glaube bes Geheimniffes leibhaftig, er ichaute es mit geiftig=leiblichem Auge, griff es mit geiftig-leiblichen Ganden. Dabei lag allerbinge auch bie Gefahr nabe, wenn bie geistige Spannfraft nachließ, in bas Leibliche zu verfinken und dem Aberglauben anheim zu fallen, wie bieß gerade mit ben Sacramenten ber Fall war, die häufig nicht nur als Gnabenmittel und Gnabenpfander, fonbern recht eigent= lich als die realen Gnabengüter felbst schon in ihrer Aeußerlichkeit feftgehalten und zu abergläubischem Werte migbraucht murben. Aber eben bie besonnenen Lehrer, unter bie wir namentlich unfern Grenaus gablen, mußten bann wieber fehr gut biefen Digbrauch abzuwehren und ben gefährlichen leberichritt aus bem Minftifchen in bas Magische, aus bem Geheimnigvollen in bas Bauberhafte, aus bem Thatfraftigen in's Dledjanifdje zu vermeiben. barf nicht ohne weiters auf die Rednung ber Rirde und ihrer Lebrer geset werben, mas ber firdliche Unberftand zu allen Beiten migbeutet und migbraucht hat.

Bon seiner praktischen Weisheit hat uns Irenaus eben so schöne Spuren hinterlassen, als von seiner praktischen Frömmigkeit. Wir sehen ihn auftreten in zwei Streitigkeiten, die damals die Kirche bewegten, und von benen wir nun zu reben haben. Die eine dieser Streitigkeiten bezog sich auf etwas Aeußerliches, nämlich auf die Zeit der Ofterfeier; die andere auf die Erscheinung einer Secte, die unter dem Namen der montanistischen Secte in der Kirche vorkommt.

Reden wir zuerst von dem Osterstreite. Wir haben schon früher, als wir von dem Stifter der christlichen Kirche redeten, gezeigt, wie er absichtlich keine liturgischen (gottesdienstlichen) Versordnungen hinterlassen, mit Ausnahme der Einsetzung des heiligen Abendmahls und der heiligen Tause. So hat ja auch Christus nicht einmal die Sonntagsseier förmlich eingesetzt und auch von den Aposteln sinden wir darüber keine bestimmte Verordnung (vgl. Borl. 7, S. 120); sondern allmälig löste sich der Sonntag, der bald in der ersten Kirche zur Erinnerung an die Auserstehung Christi geseiert wurde, dem jüdischen Sabbath ab, und wurde dann als der eigentliche gottesdienstliche Tag der Christen geseiert, und

awar nicht gefeiert als Sabbath, fonbern als erfter Tag ber Woche und besonders ale Auferstehungstag bes Geren, wie wie bas neulid bon Juftin bem Märtyrer vernommen haben. - Wie fo wenig als Chriftus ben Sonntag für bie Boche einsette, eben fo wenig hat er Geft= ober Feiertage für bas Jahr eingefest. Darin unterscheibet fich gerabe ber neue Bund vom alten, be mabrend biefer eine von Jehovah eingesette Festordnung hatte, ball Chriftenthum als ein immermahrenber Sabbath, als ein immemahrenbes Veft gefaßt murbe, bas an feine Beit und an feinen Ort gebunden ift. Die Judendriften foloffen fich, in Abficht and bie gottesbienftliche Beit, an die jubifchen Fefte an, und gerate biese jubifden Fefte hatten burd bie großen Thatfachen bes Chriftenthums eine Wendung erhalten, bie fie bon felbft zu drif lichen Feften ftempelte. So wurde Chriftus, ber ja gerabe gut Beit bes jubifden Ofter- ober Paffahfeftes hingerichtet murbe, bom driftlichen Glauben aufgefaßt als bas rechte Ofterlamm, und fo oft hinfort die Chriften jenes altteftamentliche Fest feierten, so erinnerten fie fich wohl an die Worte bes Upoftele: "Wir haben auch ein Ofterlamm, bas ift Chriftus für und geopfert. Darum laffet uns Oftern halten nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteis ber Bosheit und Schaltheit, fonbern im Sugteig ber Lauterteit und ber Bahrheit." (1 Cor. 5, 7).

Un bie althergebrachte jubifche Sitte, bas Ofterfeft jeweilen an einem bestimmten Monattage bes jubischen Ralenbers, am 14. Rifen (zur Beit bes Frühlingsvollmonbes) zu halten, ichloffen fich auch bie fleinaftatischen Gemeinden an, mahrend die Abendlanber, bierin unabhängiger vom Jubenthum, mahricheinlich im Anfang gar feine Jahresfeste feierten, fontern fid begnügten, jeben Sonntag fic an die Auferftehung bes Berrn zu erinnern. Daneben geichneten fie noch ben Mittwoch und Freitag als heilige Wochentage aus, an benen fie fid an ben bon ben Pharifaern gefagten Morbblan wider Jesum (Matth. 26, 4) und an fein Leiben und Sterben erinnerten. Sonach war jeder Freitag für fie gewiffermaßen ein Charfreitag, jeber Sonntag ein Ofterfeft. Es bilbete fich bann auch bon felbft die Sitte aus, bag an ben Tagen, bie bem Anbenfen an bas Leiben bes Berrn gewibmet waren, gefaftet murbe, während am fröhlichen Tag ber Auferstehung, am Sonntag, bie ge

brudte Stimmung ber Freube weichen mußte. Erft fpater ftellte fich auch im Abendlande bas Bedürfniß heraus, alljährlich einen Freitag besonders als ben heiligen Freitag, einen Sonntag be= fonders als ben Auferstehungstag zu feiern, und fo entstand im Abenblande bie Sitte, jeweilen am Sonntag Oftern zu halten. Daburd fam nun eine wesentliche Verschiebenheit in ber Beit ber Die Rleinaffaten feierten gunachft bas Leiben Ofterfeier beraus. und in Folge beffen aud bie Auferstehung bes Berrn jeweilen an einem bestimmten Monatstage, ber natürlich balb auf biefen, balb auf jenen Bochentag fallen mußte (wie etwa unfer Beihnachtfeft), bie Abendlander bagegen hielten fich an bie Bochentage, an Freitag und Sonntag, ohne fich an ben jubifchen Ralenber gu tehren; ja möglicherweise folgten fie ihrem Gebrauch im bestimmten und bewußten Gegensat gegen bas Jubenthum, weil fie nicht mit ben Juben zugleich Oftern halten wollten.

Schon zu Bolnkarps Beit tam biese Berschiebenheit zur Sprache, und ale biefer um's Jahr 160 nach Rom fam, befprach er fich barüber mit bem bortigen Bifchof Unicetus, indem es ibm munichenswerth ichien, bag bie Gemeinbe bes herrn aller Orten an ein und bemfelben Tage Oftern feire. Polyfarp fonnte fich auf die alte Tradition ber Rirche, bis zurud auf ben Apostel Johannes berufen, ber es also gehalten habe. Der romische Bischof aber berief fid auf die Trabition feiner Rirche, und fo blieb jeber auf feinem Ginne; bod erfannten beibe Manner, daß biefe Berfcbiebenheit fein Grund fei, bas Band ber bruberlichen Liebe 3m Gegentheil gaben fie fid bie beiligften Berficherungen ber Bruberliebe, und Unicet erlaubte bem Polnfarp, ftatt feiner bas beil. Abendmahl in ber romifden Gemeinde ausautheilen. Sie schieben als Freunde und Bruber bon einander. Allein nach gehn Jahren fam bie Berichiebenheit wieder zur Sprache, und gwar unter ben fleinaftatifchen Chriften felbft, und zu einer eigentlichen Spaltung ichien es nach fernern zwanzig Jahren um's Sabr 190 fommen zu wollen, als ber Bifchof Bictor auf bem romifden Stuble fag. Diefer Bictor mar ichon gang befeelt von bem Geifte ber Berrichfucht und ber Anmagung, ber biefen Stuhl in ber Folge fo berüchtigt madte. Er war schon ein Papft nach feiner gangen Gefinnung, und indem er von ber Borausfehung

ausging, bag Rom es fei, bas auch in firchlichen Dingen Gefete porzuschreiben habe, gebot er, die romische Sitte ber Dfterfeier aller Orten anzunehmen, und brobte benen, bie fich feinem Dacht gebot nicht fügen wollten, mit bem Banne. Da mar es benn eben Brenaus, ber als Friedensvermittler auftrat und ber baburd, wie Euseb fagt 3), seinem Namen Chre machte. Er fdrieb einen Brief an Victor, worin er ihn auf bas Beispiel feines Borgangers Unicet aufmertfam machte und ihm eine abnliche Gefinnung empfahl. "Die Apostel", fagt er unter anderm, "haben verordnet, bag fich Niemand ein Gewiffen mache über Speise ober über Trank ober über bestimmte Feiertage ober Neumonde ober Sabbathe. also bie Streitigkeiten? Woher bie Spaltungen? Wir feiern Fefte, aber im Sauerteige ber Bosheit und Schalfheit, inbem wir bie Rirche Gottes gerreißen, und wir beobachten bas Meugerliche, um bas Sohere, ben Glauben und bie Liebe fahren zu laffen." -Trop biefer Ermahnungen flegte am Ende bie romifche Beife, und nach mehrern fortgefesten Erörterungen wurde endlich (um bie gleich bas Resultat bieses Streites beizufügen) auf ber großen Rirchenversammlung zu Nicaa im Jahr 325 unter Conftantin bem Großen bie Berordnung getroffen, bag bas driftliche Ofterfet jeweilen an einem Sonntag und zwar am Sonntag nach ben Frühlingevollmonde gefeiert werben foll, wobei bie Rirche (auch unsere evangelische Rirche nach ber Reformation) bis auf biefen Tag geblieben ift; baber ber Umftanb, bag bas Ofterfeft bald fruber, bald später im Jahre gefeiert wird, je nachbem bie Fruhlings Tag= und Nachtgleiche, ber Bollmond und ber barauf folgenbe Sonntag nahe ober ferne auseinander liegen. - Der Streit über bas Ofterfest brehte fich zugleich auch um bie Beobachtung ber Faften. Auch hier brang am Enbe bie romifche Sitte burch, wo nach ber Diterzeit ein vierzigtägiges Faften, bas fogenannte Quabre gestmalfaften voranging, jum Anbenten an ben vierzigtägigen Aufenthalt Chrifti und fein Faften in ber Bufte. - Auf bie Strenge ber Faften im Allgemeinen hatte aber besonders eben jene Secte hingewirft, welche ber Rirche bes zweiten Jahrhunberts viel zu ichaffen machte und von ber wir nun zu reben haben, bie Secte

<sup>3)</sup> Rirchengesch. V, 24.

ber Montanisten. Auch in ber Stellung zu bieser Secte sehen wir Irenaus, und zwar schon früher als im Ofterstreite, als Bersmittler auftreten. Neben wir zuerst von ber Secte selbst.

Chriftus hatte feinen Jungern bor feinem Scheiben gefagt, er batte ihnen noch biel zu fagen, aber fie konnten es jest nicht tragen (3oh. 16, 12). Er hatte fle hingewiesen auf ben "Trofter" (wie Luther überfett), ben er ihnen fenden werde, ober genauer auf ben "Beiftanb", ben "Abbofaten", benn fo fann man wortlich bas griechische Paraklet überseten. Mit ber Ausgießung bes beil. Geiftes am Pfingftfefte mar nun nad, bem allgemeinen Glauben ber Rirche biefe Berheifung bes Berrn erfüllt. Der Geift mar eben ber Trofter, ber Beiftand, ber Baraflet. Nun aber trat in Borngien Giner auf, Namens Montanus, ber fich einbilbete, er fei perfonlich jener Berbeigene; er fei ber Baraflet; mit ibm erft trete eine neue Epoche ein in ber Geschichte ber Offenbarung Gottes. Diefer Montan, gebürtig aus Arbabau in Muffen, an ber Grenze Phrngiens, foll zubor ein Briefter ber Enbele gewesen fein, und moglich, bag er biefes heibnifdhe Kornbantenwefen, bas bis zur geiftlichen Raferei fich fleigerte, auch auf bas. Chriftenthum über-So viel ift richtig, er hielt fich fur inspirirt, fur ein befonbers auserlesenes Ruftzeug bes Berrn, burch welches eine Neugeftaltung ber Rirde, bie bod bamale noch fo jung mar, muffe bervorgebracht werben. Er führte auch begeifterte Frauen, Prophetinen mit fich, Briscilla und Maximilla, beren Alusspruche er felbft ale Drafel betrachtete. Dabei führte er für feine Berfon ein ftrenges astetisches Leben, und muthete aud Undern ftrenge Enthaltsamfeit und häufiges Faften zu. Die Gegend, in ber er auftrat, war fur ben Samen feiner Lehre besonders empfänglich. Bon jeber hatten in Phrygien phantaftische Gulte Unklang gefunden; ba hatte fich auch mitten unter ben Berfolgungen, bie auch biefe Begend betrafen, ber Glaube an bie balbige Ericheinung bes taufenbjahrigen Reiches in vielen Gemuthern festgefest. Der Mon= tanismus befchrantte fid inbeffen nicht auf biefes fein nadhftes Baterland. Er fand einen fruchtbaren Boben in ber aufgeregten Beit überhaupt. Und hat nicht zu allen Zeiten eine rigorofe Rebensweise, zumal wenn fie mit prophetisch begeisterter Rebe fich waffnete und gegen bie bestehende Ordnung ber Dinge fich tehrte, That, bas haben wir anzusehen als einen Beitrag zu ben Beweisen seiner ihm inwohnenden Wahrheit und Göttlichkeit, die kein Spott ber Wigigen wegspotten, kein Scharffinn ber Klugen wegbisputiren, keine Gewalt ber Machthaber unterbruden kann.

## Gilfte Vorlesung.

. 4.: 1

Die Bestreitung ber Irrlehre. — Irenaus. — Der Ofterstreit. — Monstanus und bie Montanisten. — Die Monarchianer.

Wir haben bas lettemal bie Bertheibiger bes Chriftenthums, besondere Juftin ben Martyrer und bann die ichriftlichen Gegner besfelben, einen Celfus und Lucian betrachtet, und haben gefeben, wie die geiftigen Rrafte bes absterbenden Beidenthums und bes aufblubenben Chriftenthums angefangen haben, fich aneinander gu reiben und aneinander zu meffen, wie ber heibnifchen Litteratur und Philosophie gegenüber, bie in bem antoninischen Beitalter ihre besondere Pflege fand, eine driftliche Litteratur und Philosophie auffam, bie ihr bie bisherige Berrichaft ftreitig machte. wenben wir une bem Innern ber Rirde felbft gu. Wir haben fruber gefeben, wie ichon unter Sabrian fich auch innerhalb ber driftlichen Rirche Begenfage gebilbet hatten zwischen bem ebioniti= fchen und bem gnoftischen Chriftenthum, zwischen ber jubischen und ber heibnischen Richtung, bie beibe bas Chriftenthum zu verunftalten brobten. Wie nun gegen bie Angriffe bon außen Manner auf-Ranben, bie bie Wahrheit bes Chriftenthums gegen Beiben und Suben vertheibigten, bie Apologeten, mit benen wir uns in ber porigen Stunde beschäftigt haben, so fehlte es auch nicht an Solden, welche ber Irrlehre, bie in ber Rirche immer fuhner aufzutauchen begann, sowohl bie Autorität biefer Rirche, als bie bes gottlichen Bortes, auf ber bie Rirche ruht, entgegensetten. biefen Saulen ber firdlichen Rechtglaubigfeit ragt besonders

es nad außen einen übeln Einbruck machen und ben Wegnern bes Chriftenthums eine Waffe in bie Band geben, wenn bie Rirche schon so fruhe in Secten zerfiel, sondern auch fur bie innere Entwidlung ber Rirche felbft war es nicht wohlgethan, bie auszufcbließen, die bei allem Bang jum Schwarmerifchen, boch wieber burch ihre Sittenftrenge ein Salz für bie Rirche hatten werben können; auch hat die Erfahrung gezeigt, daß die Schwärmerei immer erft bann ihren ausgesprochenen Charafter erhalt, wenn fle fich felbft überlaffen bleibt und abgefchnitten wird von ben beil famen Ginfluffen ber größern Rirchengemeinschaft. Die Zucht bes Beiftes thut zu allen Beiten noth, und biefe Bucht wird baburch am beften bewertstelligt, bag bie ftarter Angeregten einen Baum und Bugel haben an ber Gemeinschaft, bie ihre Extravagangen mäßigt, die Gemeinschaft aber wieber einen Sporn hat, bor bem Ginschlafen in Sicherheit bewahrt. Bon folden Bebanten mochte unfer Grenaus beherricht fein, als er auch in biefer Sache bas Bermittleramt übernahm. Irenaus war nicht felber Montanift; allein feine mehr zur realiftischen Moftit hinneigenbe Dentweise fant fid burch bas montaniftifche Wefen weniger abgeftogen, als bieg bei ben subtilern Denfern ber Fall fein mochte. fid bie Gemeinde zu Lyon, bei ber fid ber Montanismus aus Rleinaffen ebenfalls eingefunden hatte, bewogen, an ben bamaligen römischen Bischof Eleutheros (ben Borganger Bictors) einen Brief zu fenben, worin fie fid ein Gutachten von ihm erbat, und Brenaus mar Neberbringer biefes Briefes, gerabe gu ber Beit als bie Berfolgungen unter Mart Aurel über bie gallischen Gemeinben eingebroden maren. Es wird uns zwar weber bon bem Inhalt bes Briefes, noch bon bem was Irenaus munblich bingufugte, ge nauere Runde gegeben, allein ber Umftand, bag Gleutheros ben Frieden mit ben Montaniften zu halten befahl, läßt uns ichliegen, bag bie Lyoner felbft, bnrch bas Organ bes Irenaus, fich milbe und fdonend über bie gange Erideinung ausgesprochen haben. Aber diese friedliche Magregel hielt nicht lange por. Balb baranf fam ein heftiger Gegner bes Montanismus, Brareas aus Rlein aften nach Rom, und biefer bewog ben romifchen Bifchof, fein milbernbes Bort wieber gurudgunehmen und ftrengere Magregeln gegen bie montanistische Richtung zu ergreifen. Diese pflanzte fich

nun, ausgeschlossen von ber Kirchengemeinschaft, in Form ber Secte fort und zerspaltete sich, wie dieß gemöhnlich bei Secten geschieht, wieder in kleinere Gemeinschaften, die unter verschiedenen und zum Theil seltsamen Namen in der Kirchengeschichte vorkommen 5).

— Merkwürdiger Weise aber schloß sich dieser Secte ein Mann an, der in der Kirche einen gewaltigen Namen hat und der in anderer Beziehung als einer der mächtigsten Vertreter der kirchlichen Orthodoxie erscheint, der Afrikaner Tertullian. Wir werden auf diesen merkwürdigen Mann, dessen zum Theil noch in's dritte Jahrhundert fällt, später zurücksommen. Wir fassen noch das in unsere heutige Betrachtung zusammen, was zur Lehr= und Lebensentwicklung der Kirche in der zweiten hälfte des zweiten Jahrhunderts gehört.

hatten bie Montaniften mehr bas Schwärmerische hervorgefehrt, so finden wir, daß nun auch auf ber andern Seite fich eine Richtung in ber Kirche aufthat, welche bas Uebernatürliche und Geheimnigvolle im Chriftenthum mehr auf bas Naturliche und gemein Berftandliche herabzudrucken und auch ben Stifter bes Chriftenthums felbft ber höbern, gottliden Burbe gu entfleiben fuchte, in beren Anerkennung bas Eigenthumliche bes driftlichen Glaubens beftanb. Wir haben ichon fruher ber Chioniten erwähnt, welche Jesum für einen blogen Menschen, für einen Sohn Josephs und ber Raria erklärten. Alehnliche Behauptungen feben wir nun auch in bem Beitraum auftauchen, ben wir jest betrachten, in ber Bartei ber fogenannten Monarchianer ober Unitarier, b. h. Bertheibiger ber Einheit Gottes, im Gegensatz gegen bie in ber Rirche fich weiter ausbil= benben Lehre von ber Dreieinigfeit. Wir burfen inbeffen nicht Alle, bie man unter biesem Namen zusammenfaßt, in eine Rlaffe zu= fammenwerfen, nicht Allen ben eben ausgesprochenen Borwurf machen, bag fie Chriftum feiner gottlichen Burbe entfleiben wollten. 3m Gegentheil finden wir, daß in Beziehung auf die Berfon Chrifti bie Monarchianer in zwei entgegengefesten Richtungen auseinander geben, bie wir jest noch zum Schluffe zu betrachten haben. muffen wir aber erft etwas im Allgemeinen porausichiden über bie

<sup>9</sup> Artotyriten, Tastobrugiten, Baffalorhunghiten.

Art, wie man in ber Rirche felbft, fich bie Gottheit Chrifti in ihrem Berhaltniß zur Gottheit ichlechthin bachte.

Johannes hatte fein Ebangelium mit ben Worten begonnen: "Im Anfang war bas Wort und bas Wort mar bei Gott und "Gott war bas Wort. Alle Dinge find burch basfelbige gemacht "und ohne basselbige ift nichts gemacht was gemacht ift. "war bas Leben und bas Leben war bas Licht ber Menichen" u. f. w. - Bas Luther burd, "Bort" überfest, heißt bekanntlich im Griechischen "Logos", welcher Ausbrud noch mehr umfaßt als bas bloße Wort; er umidließt aud bie Begriffe Bernunft, Berftand, Weisheit. - Bon biefem Logos lehrte Johannes weiter, baß er Fleisch geworben und zwar bezeichnete er eben Jejum bon Magareth als bas menfchgeworbene Gotteswort. - Wenn er fagt: "Das Wort war bei Gott" und bann wieber: "Gott mar bas Wort"; fo scheint er bas einemal bas Wort bon Gott zu unter-Scheiben, bas anderemal es Gott gleich ju fegen; und fo entftanb benn in ber Rirche bie Frage, ob man fich bas Wort, von bem Johannes rebet, ben Logos, ober wie man auch fagte, ben Sobn als eine befondere göttliche Perfonlichfeit (Spoftafe) vericbieben bon ber bes Baters, ober ob man ihn mehr nur als eine in Gott rubenbe Rruft ober Eigenschaft, als eine bloge Dffenbarungeform bes göttlichen Wefens zu benfen habe. Man behalf fich babei großentheils mit Bilbern, die freilich nur unzureichend bas Berbaltniß anbeuten follten. Die Ginen fagten, wie bas menfolice Wort zum Wefen bes Menichen gehört und gleichwohl bom Menichen ausgeht, ohne bag ber Menich felbft babei eine Beranberung erlitte, so gehe das Wort aus von Gott, eins mit ihm und boch verschieden bon ihm; ober wie ber Strahl aus ber Sonne, wie ber Flug aus bem Quell, wie ber Strauch aus ber Burgel, fo gebe ber Sohn ober bas Wort berbor aus bem Bater. - Genug, ste baditen sid ben Logos, noch ehe er Mensch geworden, als eine besowber göttliche Perfonlich feit, Die unterschieden bon ber bes Baters ihr Dafein gehabt habe. Neben biefer berrichend merbenben Borftellung zeigte fich aber auch eine andere, welche auf biefe Unterscheibung ber Berfonen im Wefen Gottes fein fo großes Gewicht legte; fonbern welche einfach lehrte, Gott felbft fei in Chrifto Menich geworben; Die gange

Dottheit, nicht eine einzelne Person, habe ihn erfüllt. Es schien ihnen bas Ginfachfte, ohne alle Ginfdrantung zu fagen, Gott ift geboren worben, Gott ift auf Erben umhergewandelt, Gott ift gefreuzigt worben, Gott hat gelitten, Gott ift geftorben. Es lag ihnen nur baran, bag biefe Offenbarung Bottes in Chrifto recht ftark herausgehoben-werbe, und weit entfernt, Chrifto bon feiner gottlichen Burbe etwas zu entziehen, betonten fie bicfelbe vielmehr auf eine Weise, Die eher über bas Maag bes biblifchen Ausbrudes binausging, ale binter bemfelben gurudblieb. Wenigftens tonnte man ihnen nicht Mangel an Frommigkeit, Mangel an Chrfurcht por Chriftus pormerfen, mohl aber Mangel an Besonnenheit, an bogmatifcher, theologifder Ginficht und Gebantenicharfe. Borftellung war in ihrer Fassung roh und ungefchickt, und konnte ju Digberftanbniffen binführen; barum murbe fie auch befampft, man nannte fie, weil fie feinen rechten Unterschied zwischen Bater und Sohn machte und gewiffermagen ben Bater leiben ließ ftatt bes Cohnes, patripaffianifch. Als Bertreter jener Richtung ericheint und eben jener Praxeas aus Rleinaffen, ber in Rom bie Montaniften befämpft hatte. Gegen ihn trat nun wieber ber - Montanift Tertullian auf, ber ihm aud ben Regernamen an-Der Deinung bes Praxeas schlossen fich in ber Folge mit geringen Mobificationen Noët von Smyrna, Bernll von Boftra, und Andere, namentlich Sabellius im britten Jahrhundert an, auf ben wir noch fpater gurudtommen merben.

Sanz anders verhält es sich aber mit den Vertheibigern der Einheit Gottes (Unitariern), die diese Einheit in dem Sinne behaupten, daß sie außer dem ewigen, unsichtbaren Gott dem Vaterund Schöpfer der Welt, kein anderes Wesen wollten göttlich veretht wissen, daß sie diesen einen Gott als den überweltlichen auch in keine wesenhafte Verbindung mit Christus brachten, sonedern lehrten, Gott der Vater allein sei Gott, Christus dagegen sei ein bloßer Mensch gewesen. Diese hoben also nicht nur den Versonenunterschied in der Gottheit auf, sondern sie leugneten geradezu die wesenhafte Erscheinung Gottes in Christo, was die Vertpassignaner nicht thaten, die im Gegentheil dieselbe so start als nur immer möglich, ja sogar einseitig und auf Kosten der gefunden Lehrentwicklung hervorhoben. Ein aus Byzanz nach Nom gekomze

mener Leberarbeiter Theobotus wird als Stifter biefer driftus leugnenben Partei genannt. Man fieht, es waren nicht nur Geif liche und Theologen, es maren auch Sandwerter und Leute aus bem Bolte, bie, wie es auch jur Beit ber Reformation gefchab, fich balb mit Glud, balb mit Unglud bei ben theologischen Fragen Diefer Theobotus foll feiner fegerifchen Lehre wegen bon bem Bifchof Bictor aus ber Rirchengemeinschaft ausgeftofen worben fein; body icheint es, bag er fogar folde Chriften für feine Meinung zu gewinnen mußte, Die fruherhin ein gutes Bekenntniß von Chrifto abgelegt hatten, wie einen gewiffen Ratalius, ber von ber Gemeinde als Bekenner, b. h. als ein folder verehrt murbe, ber in ben Verfolgungen wiberftanben hatte, und ber fogar ein Bifchoffamt unter ber Bartei betleibete; jeboch tehrte biefer Natalius bald wieder zum Glauben der Kirche zuruck. schreckenden Traumgesicht 6) sollen bie strafenden Engel ihm so mit Schlägen zugefest haben, bag er reumuthig von feinem Irrthum abstand und zur Kirche zurudfehrte. Allerbings ein feltfames Mittel ber Befehrung!

An Theodotus schloß fich zu Anfang bes britten Jahrhunderts Artemon an, ber die kuhne Behauptung wagte, bis auf ben Bischof Bephyrinus (um's Jahr 200) habe Niemand Christum Gott genannt; auch er wurde von der Kirchengemeinschaft ausgeschloffen?).

So finden wir benn die Kirche schon in der zweiten Salfte des zweiten Jahrhunderts von Streitigkeiten sowohl über ihre Gebräuche, als über ihre Lehre erfüllt. — Jrrthum, Anmagung, Rechthaberei und Streitsucht nahmen unter den Christen überhand. Sier broht der Unglaube, dort der Aberglaube und die Schwärmerei, hier ein mechanisches Vormenwesen, der Borläuser des Romanismus, bort ein subjectiver Gefühlsbrang, der Vorbote des puritanischen Separatismus, sich in die Kirche einzudringen. Misverständnisse, die durch das Mistrauen und den Parteigeist genährt werden, führen bereits zu leidenschaftlicher Consequenzmacherei und Verdächtigung und nur Wenigen ist es vorbehalten, durch ruhigen Ernst und

7) Eufeb Rirchengesch, V, 28.

<sup>6)</sup> Anbere nahmen fogar an, es felen leibhafte Abgeordnete bes romifchen Bifchofs gewefen, die biefes Amt ber Engel übernommen hatten.

Fräftigen Biberstand ben Leuchter ber gesunden Lehre und des guten Beispiels aufrecht zu erhalten. Wie aber bennoch des Evangelium sich als eine Kraft Gottes bewährte an denen, die ihm glaubten, wie es namentlich auch in den schwährte Befäßen sich verherrlichte, das werden wir Gelegenheit haben in der nächsten Stunde zu sehen, wo wir den Faden der Verfolgungsgeschichte unter den römisschen Kaisern wieder aufnehmen und damit in das dritte Jahrshundert übergehen werden.

## Zwölfte Vorlesung.

Berfolgungen unter Septimius Severus. — Potamiana in Alexandrien. — Berpetua und Felicitas in Karthago. — Heliogabalus. — Alexander Severus. — Berfolgungen unter Maximin. — Die Legende von den eilftausend Jungsfrauen. — Philippus Axabs. — Die Decische Berfolgung und die Märthrer in ihr. — Die Legende von den sieben Schläfern. — Berfolgung unter Gallus und Valerianus. — Der heilige Märthrer Laurentius.

Nachbem wir in ben beiben borigen Stunden ber innern Entwicklung bes Chriftenthums unter ben Antoninen und ber Regierung bes Commobus zugefeben haben, fnupfen wir wieber an an bie romifde Raifergefchichte und an bie außern Schidfale ber Chriften unter ben romischen Raisern, und zwar unter Septimins Seberus und seinen Nachfolger. Septimius Seberus, mit beffen Regierungszeit wir in bas britte Jahrhundert ber Rirdengeschichte übertreten, wird uns von ben romifchen Geschichtschreibern als eine robe, aber fraftige Solbatennatur geschilbert, als ein Mann, von bem ber Senat fagte, er hatte entweber nie geboren werben ober nie fterben follen, weil er eben fo graufam als bem Staate nutlich war ). Unter ihm verftarfte fich bie faiferliche Gewalt und befestigten fich bie Besigthumer bes Reiches im Orient und in Britannien. Wir haben bereits fruher bemerkt, bag in ben erften zehn Jahren seiner Regierung, b. h. vom Jahr 192—203, bie Chriften Rube genoffen; ja , er nahm fogar einen driftlichen Sclaven, Proculus, ber ihn von einer Rrankheit geheilt hatte, aus Dant-

<sup>1)</sup> Ael. Spartian. Vita Severi c. 18.

barteit in fein Saus auf und gab aud) feinem Sohne Caracalla eine Chriftin gur Amme. 3m Jahr 203 erließ er bagegen ein Berbot, bag Riemand bei fdwerer Strafe weber gum Chriften= noch zum Jubenthum übertreten burfe 2). Was ibn bazu bewogen, ift fcwer zu ermitteln. Bielleicht bag bie in ber vorigen Stunde erwähnten Montaniften burch ihre Schwarmereien und burch ihre Prebigt vom taufenbjährigen Reich, Die leicht in's Politische gebeutet werben tonnte, bagu Beranlaffung gaben. Jebenfalls mar bieg Berbot, Chrift zu werben, noch fein ausbrudlicher Befehl, bie zu verfolgen, die es icon maren. Allein die noch immer nicht geftillte Bolfewuth, bie täglich neue Chriftenopfer verlangte, gab bem faiferlichen Cbict gerne bie weitefte Ausbehnung und fchutte basfelbe bor, wo fie fich gerne Luft machte. Die Berfolgungen wurden heftiger als je, fo bag manche Chriften barin ein Borgeichen ber Berrichaft bes Untidrifts erblickten. Um meiften litten bie Gläubigen in Afrika, sowohl im proconsularischen Afrika (Rarthago und Numidien), ale in Aegypten. In diefer Verfolgung tam Leonibes, ber Bater bes berühmten Drigenes, um's Leben, Much Martyrerinnen ericheinen neben ben gablreichen Martyrern, unter ihnen Potamiana in Alexandrien, Perpetua und Feli= citas in Rarthago. Bei biefen laffen Sie uns einen Augenblick berweilen. — Potamiana, eben fo berühmt burch ihre Tugenb, als burch ihre Schönheit 3), wurde in Alexandrien, nachdem fie bie Beifel und alle möglichen Marter ausgeftanben, gum Feuertobe verurtheilt. Sie wurde von ben Fußsohlen bis zum Scheitel nach und nach in fiebenbes Bech gefentt. Ein gewiffer Bafilides hatte fie zum Tobe abgeführt und fie vor ben Dighandlungen bes Bobels geschütt; Die Standhaftigfeit ber Jungfrau hatte einen fol= den Eindruck auf ihn gemacht, bag er bes Bebankens an fie nicht Drei Tage nach ber hinrichtung erschien ihm mehr los murbe. bie verflärte Geftalt ber Martyrerin im Traume und feste ihm eine Krone auf mit ben Worten: Ich habe zum Berrn fur bich gebetet und Erlöfung erlangt. Bafilibes murbe Chrift, und bald

<sup>3)</sup> Spartian c. 17. In itinere Palaestinis plurima jura fundavit. Judaeos fieri sub gravi poena vetuit. Idem etiam de Christianis aparit.

<sup>3)</sup> Eufeb Rircheng. VI, 5.

zeigte sich die Gelegenheit, dieß öffentlich zu bekennen und für das Bekenntniß zu sterben. Er follte in einer Streitsache einen Sib bei den Göttern schwören. Er weigerte sich bessen, weil er ein Chrift sei. Anfänglich glaubte man, er scherze nur, als er aber auf seiner Aussage beharrte, ward er vor den Richter geführt, dann in's Gefängniß geworfen und Tags darauf enthauptet. Auch Andern soll Botamiana auf ähnliche Weise im Traum erschienen sein und sie zum Christenthum geführt haben. Und warum sollte nicht möglich sein, daß die in den ausgeregten Gemüthern hin und her wogenden Gedanken, die Schreckbilder der hinrichtung, verglichen mit der Ruhe und Gelassenheit, womit die Christen und selbst zarte Jungfrauen unter ihnen den Tod erduldeten, sich zu Traumbildern gestalteten, deren sich Gott bediente, die heilsbedürftigen Seelen zur Wahrheit zu führen?

Schon im Jahr 200, noch ebe bas Ebict bes Raifers ericbien, wurden in ber Stadt Scillita in Numiblen einige Chriften bingerichtet, weil fie nicht bei ben Gottern fdmoren wollten. Jahre barauf wurden in Karthago die Jünglinge Stevocatue, Saturninus, Secundulus und die jungen Frauen Berpetua und Felicitas, die fämmtlich noch Ratechumenen, alfo noch nicht einmal getauft maren, berhaftet. Gie erbulbeten ichon in ber Ge fangenschaft viele Leiben, und namentlich zeichneten fich bie beiben Frauen mahricheinlich Montaniftinnen, burch ihre große Stand Bibia Berpetua4), eine Frau von 21 Jahren, haftigfeit aus. war bie Tochter einer driftlichen Mutter, aber ihr Bater war Beibe. Ihr neugeborenes Rind, bas fie ftillte, mar ihr Troft und ihr Ihr Bater besuchte fie und rebete ihr auf alle Rummer zugleich. Weife zu, ben Chriftenglauben abzuschwören, fich felbft bie Oual und ihm bie Schanbe ber öffentlichen hinrichtung zu erfparen. Sie wies auf ein zur Erbe liegenbes Befäg und fragte: "Rann ich wohl bieg Gefäß etwas anders nennen, als was es ift?" Antw.: Mein. - "Nun fo fann id) aud nichts anbers fagen, als bas

<sup>4)</sup> Wir find fo gludlich, noch ble afrifanischen Martyreraften zu befiten; fie fird von bem gelehrten Benedictiner Ruinart (1689, 1713) herandgegeben worden; eben fo von Munter (Primordia eccles. Afric. 1629), vgl. Böhringer I. S. 43. Reanber Rircheng. I. S. 186 ff.

ich eine Chriftin bin." - Inzwischen fant fich Gelegenheit, bie Gefangenen zu taufen, inbem fid bie Geiftlichen Butritt in bas Gefängniß zu verschaffen wußten. Wenige Tage barauf wurben fie aus ber leichtern Gefangenschaft, in ber man fie bisher gehalten, in einen bumpfen Rerter geworfen. "Ich erfdrad", fagte Perpetua, "weil ich nie in folder Finfternig gewesen war. D weld ein fchwerer Tag! Die ftarte Sipe bei ber Menge ber Gingeschloffenen, bie barte Behandlung burch bie Solbaten, und zulett qualte mich bie Sorge um mein Rind." — Die driftlichen Diaconen, welche fich auch jest Butritt ju ben Gefangenen ju verschaffen wußten, um ihnen bie Communion zu reichen, wirften ihnen burch Gelb einen beffern Aufenthaltsort aus, mo fie wenigstens bon ben Verbrechern ausgefonbert waren, mit benen man fie gusammengesperrt hatte. Berpetua nahm ihr Rind an ihre Bruft, empfahl es ihrer Mutter, troftete bie Uebrigen und fühlte fich fo erquickt, bag ihr, nach ihrem eigenen Ausbruck, ber Rerter zum Palaft 5) wurde. Bifionen befestigten fie in ihrem tobesmuthigen Glauben: Chriftus mar ihr als Birte erschienen und hatte fie burch fein heiliges Dahl geftarft 6). Nun melbete fich auch ihr Bater auf's Neue und beschwor fie auf's Dringlichste: "Meine Tochter, habe boch Mitleib mit meinen grauen Saaren, Mitleib mit beinem Bater, wenn id, noch werth bin, bein Bater zu beigen. Id) habe bid) bis zu ber Bluthe beines Alters erzogen, ich habe bich mehr geliebt, als alle beine Bruber, o gieb mich nicht folder Schanbe unter ben Menfchen preis. Sieh beine Mutter, beine Vermanbten, beinen Sohn an, ber, wenn bu ftirbft, bich nicht überleben wirb. Lag ben hohen Sinn fahren, womit bu uns Alle in's Berberben fturgeft; benn feiner wird frei au reben magen, wenn bu fo ftirbft." Und babei fußte er ihr bie Banbe, warf fich ihr zu Fugen und nannte fie mit Thranen -

<sup>5)</sup> Factus est mihi carcer subito praetorium (i. e. palatium publicum, in quo Proconsul jus dicebat.)

<sup>6)</sup> Er gab ihr Kase von der Milch seiner Schafe; sie empfing es mit gesalteten handen, und die Umstehenben sagten Amen. Eine montanistische Secte (und wahrscheinlich war Perpetna Montanistin) genoß auch wirklich zum Brote des Abendmahls Kase, (Artotyriten). Auffallend ist das junctis manibus, da sonst, wie wir unten sehen werden, das handesalten bei'm Gebet oder in andächtiger Stimmung, wie hier, in den ersten Jahrshunderten nitgends vorkommt.

nicht feine Tochter, sonbern feine Bebieterin. - Sie antwortete: "Wenn ich bor bem Richterftuhl ftebe, wird geschehen mas Gott will; benn miffe, bag wir nicht in unferer, fonbern in Gottes Gewalt fteben." - Der Bater ging traurig hinweg. Ale fie vor ben Ridter geftellt murbe, fand er fich abermale ein, um noch bas Lette bei feiner Tochter zu versuchen. Auch ber Statthalter Silarianus, ber fie verhörte, appellirte an ihr menfcbliches Gefübl. -"Sabe Mitleib", fprad) cr, "mit ben grauen Saaren beines Baters, habe Mitleid mit beinem Kinbe. Opfere fur bas Boblfein bes Raifers." - Sie weigerte fid) beffen, und auf bie Frage: bift bu eine Chriftin, antwortete fie mit Ja. "Wohl fcmergt mich", fügte fie bingu, "fein ungludfeliges Alter, ale ob ich es felbit erlitte". - aber ihr Gewiffen erlaubte ihr nicht zu verleugnen, mas ihr Berg befannte. Gelbft bie Dighandlungen, benen ber Bater um ihretwillen fich aussehte?), konnten fie, fo tief fie feinen Somerz als ihren eigenen empfanb, nicht mantenb machen. -Sie und ihre Leibensgefährten murben verurtheilt, bei einem beporftebenden Bolfofefte (es galt ber Ernennung bes jungen Pringen Geta zum Cafar) ben wilben Thieren vorgeworfen zu werben ober vielmehr mit ihnen zu fampfen, bie fie unterlagen. - Einftweilen führte man fie wieder in die Gefangenschaft ab. - Die Freundin ber Perpetua, Felicitas, wurde im Rerter eines Rinbes enthunben. Man ftellte ihr bor, bag bie Schmerzen bes Martyrertobes noch weit arger fein murben, als was fie jest zu leiben habe. Aber fie antwortete: "Best leibe ich, mas ich leibe; bann aber wirb ce ein Unberer fein, ber fur mich leibet, weil auch ich fur ibn leiben werbe." — Das grausame Urtheil wurde ausgeführt. Arfänglich wurde fogar, um bas Schauspiel recht anziehend für bie Beiben zu maden, verordnet, bag bie Danner als Briefter bes Saturnus, Die Beiber als Priefterinnen ber Ceres befleibet. ben Thierkampf bestehen follten. Als fie aber biefe heibnische Bermummung mit Stanbhaftigfeit gurudwiesen, indem fie baran erinnerten, daß fie ja eben barum freiwillig fterben, um nichts Beibnifches thun zu muffen, erfannte man bas Billige ber Rop-

<sup>7)</sup> Er wurde vor ihren Augen gepeitscht. (Virga percussus est, et doluit mihi casus patris mei, quasi ego fuissem percussa.)

berung s) und bie Bermummung wurde ihnen erlassen. Jum lettenmal ertheilten sich die Berurtheilten gegenseitig den Bruderkuß, und ergaben sich in ihr Schicksal. Die weitere Schilberung des gräulichen Schauspieles werden Sie mir gerne erlassen.

Dem Severus folgten feine beiben Sohne, Caracalla und Beta, jener im bodiften Grabe graufam, biefer weich und gutmuthig. Er warb von Caracalla meudylerifch umgebracht, und fo warb biefer Alleinherrscher; bod hat feine Grausamkeit fich nicht auf bie Chriften erftrectt. Gin Rirchenlehrer ichreibt bieg bem Umftanbe gu, bag er eine driftliche Umme gehabt habe 9). traf ihn jeboch basfelbe Schickfal, bas er feinem Bruber bereitet batte. Auch er marb burd Meuchelmord beseitigt burch ben Oberften ber Leibmache Macrinus, ber nur vierzehn Monate als Raifer regierte, und unter bem bie Chriften gleichfalls unbehelligt blieben. Macrin farb wie feine Vorganger eines gewaltfamen Tobes, und sin Syrer, El Gabal, (Beliogabalus, mit bem Beinamen Barus) beftieg, ein vierzehnjähriget Rnabe, ben Thron ber Untonine, nach beren Ramen er fich nannte. Er war ber Urenkel eines Priefters bes Sonnengottes, ber noch immer im Drient verehrt murbe, und ba er einige Aehnlichfeit mit Caracalla hatte, gaben ihn bie Solbaten fur beffen Sohn aus, und verschafften ihm fo bie Unerkennung bes Boltes. — Beliogabalus mar gang pon jenem ausfdweifenden Bahnfinn ergriffen, von bem wir einen Caligula, Rero, Bitellius beherricht feben. Seine Ueppigkeit in Mahlzeiten, in Rleiberpracht und ben tollften Bergnugungen fannte feine Grenzen. Die unfinnigften Ginfalle feiner Phantafie bradite er gur Ausführung. So ließ er 3. B. einen Senat bon Damen errichten, in bem feine Rutter ben Borfit führte und ber fich mit Gefetgebung ber Dobe und andern Frivolitäten befchäftigte. Befannt ift, wie er fich ein Gericht von lauter Nachtigallzungen und abnliche Geltenheiten aus allen Reichen ber Natur bereiten ließ und feine Gunbe mit Ganfelebern fütterte, ober wie er - wenn wir ber Sage trauen burfen alle Spinnweben in Rom zusammenraffen ließ und 10,000 Pfund erhielt, zum Beweis ber Große ber Stabt. — Diese Marrheit

<sup>8)</sup> Agnovit injustia justitiam, fagen bie Aften.

<sup>9)</sup> Tert. ad Scapulam c. 4: lacte christiano educatus.

brach aber auch gelegentlich in bie furchtbarfte Graufamteit aus und eben fo erfinderifch wie in Genuffen, mar feine Phantafte it ben Qualen, bie er feinen Schlachtopfern gubachte. - Bas batten bie Chriften leiben muffen, wenn es biefem Buthrich eingefallen mare, an ihnen feinen ichanblichen Muthwillen auszulaffen! Bum Glud aber war feine religiofe Laune von ber Art, bag fie bie Chriften unbehelligt ließ. Auch in Dingen bes Cultus war er ein vollendeter Phantaft. Er gefiel fich auch als Raifer in ber Rolle bes Sonnenpriefters. Unter anberm ließ er ben fcwarzen Stein, in welchem ber Sonnengott zu Emefa (in Sprien) verehrt wurde, nach Rom bringen, wo er ihm einen prachtvollen Tempel errichtete, beffen Ginmeibung felbft unter Menfchenopfern vollzogen warb; ferner verheirathete er feinen fprifchen Gott mit ber phoniciichen Mondgöttin, beren Bilb von Karthago ebenfalls nach Rom gebracht werben mußte, um in bem gleichen Tempel neben ihrem Gemahl verehrt zu werben. Diefelbe Religionsmengerei glaubte er auch auf bas Juben- und Chriftenthum übertragen zu tonnen. Er wollte, fagt ein romifder Gefdichtschreiber 10), bie jubifche, bie famaritanische und driftliche in eine verschmelgen, ale beren Dberpriefter er fid betrachtete; er, ber ben Tiberius an Graufamteit, ben Bitellius an rober, thierifcher Genuffucht, ben Sarbanapal an Weichlichkeit zu übertreffen suchte. Gin murbiges Priefterthum! Und bod hat Beliogabalus wiber feinen Willen bem Chriftenthum in bie Banbe gegrbeitet, inbem er mit biefer Religionsmengerei ber altrömischen Staatereligion ben empfindlichften Tobesftog ver Batte er langere Beit gelebt, fo murbe er gewiß mit feinen feste. Bumuthungen an bie Chriften auf großen Wiberftanb getroffen fein, und wer weiß, ob ihn bieß nicht zu ben ärgften Gewalt magregeln geführt batte? Bon einem Narren und Butbrich if unter allen Umftanben bas Schlimmfte zu befürchten. Allein fein Beliogabal hatte bas Schickfal fo vieler Biel war ihm gefest. Raifer biefer Beit. In einem Solbatenaufruhr warb ber achtzehnjährige Jungling nach einer vierjährigen Regierung (222) ermorbet; feine Leiche marb enthauptet, fchimpflich burch bie Strafen gefchleppt, und nadbem man fie vergeblich in eine Rloafe hatte preffen wollen,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>) Aelius Lampridius, vita Heliogobali c. 3.

in bie Liber geworfen. — Auch feine Mutter und bie Genoffen feiner Schandthaten ftarben eines gewaltsamen Tobes.

Bom 11. Marz 222 bis zum August 235 berrichte nun wieber einmal über das römische Reich eine eblere Perfönlichkeit; es war ein Vetter beliogabals, Alexanber Severus, ber mit einer gebiegenen litterariichen Bilbung menschliches Wohlwollen und Ebelmuth ber Gefinnung Er war in Allem bas Gegentheil feines Borgangere. cief fich Geliogabalus als Gott verehren, fo wollte Alexander nicht einmal Berr genannt werben. Stolzirte jener in Prachtgewändern, io befliß fich Alexander ber größten Ginfachheit, und verkehrte ener mit ben ichanblichften Luftlingen, fo gefellte er fich nur bie Beifeften und Beften als Freunde zu. Aud feine Mutter Mammaa war eine verftanbige Frau, die großen Ginfluß auf ihn übte. -Der Raifer begann feine Regierung mit einer heilfamen Reform Das fchlechte Gefindel, bas fich unter ben im eigenen Sofe. rubern Raifern ba eingeniftet, warb entfernt, ber Senat in feine Rechte wieber eingeset und auch in bem Beere wieber bie alte Bucht hergestellt. Reben ber Staatsreligion, bie er von ben Bu= haten Geliogabals zu reinigen fuchte, hatte ber Raifer feine eigene Sausreligion. Und er jog, jebod verftanbiger als Geliogabal, pie perichiebenen Religionen, Die bamale im romifden Reich berrichien, in ben Rreis feiner Berehrung. Alle Morgen verrichtete er n feiner Sauskapelle (Lararium) feine Andadt, und ba fanben id, wie ein Schriftsteller feiner Beit fagt, nebft ben Familien= idttern (ben Laren) auch bie Bilber bes Apollonius von Thana, o wie bie Bilber von Chriftus, Abraham, Drybeus und anderer vergleichen 11). Chriftus war ihm also ein heiliger Religionsstifter, en er freilich neben andern, die ber heibnischen und ber fübischen Religion angehörten, ber Berehrung werth hielt. Daß er ihn por anbern ausgezeichnet ober ihn gar zum einzigen Gegenstanb einer Berehrung gemacht, bag er überhaupt eine Ahnung bon bem hatte, was Chriftus bem Chriften ift, bas wird uns nicht refagt, und ift fogar nach bem Gefagten unwahrscheinlich, ja ge= abezu unglaublich. — Mag er auch, wie ebenfalls berichtet wird 12),

<sup>11)</sup> Ael. Lamprid. vita Alex. Sev. c. 29.

<sup>12)</sup> Ebend. c. 43.

mit bem Gebanten umgegangen fein, Chrifto einen Tempel ju er richten (was auch fchon von Sabrian gemelbet wurde), fo wurde auch biefer Chriftustempel nur neben anbern Tempeln geftanben Aber ichon biefe Bleichftellung Chrifti mit ben Gottern ! und ben Beifen bes Alterthums, biefer religiofe Efletticismus ift bebeutfam für bie Religionsgeschichte. Bir feben barin einen Uebergang, ber angeftrebt murbe, wenn er auch freilich auf biefem Wege nicht zu vollziehen war. Ginzelne Bruchftude aus ber Lehre Jefu fcheinen überdieß bem Raifer bekannt gewesen zu fein und feinen Beifall erhalten zu haben. So ließ er ben Spruch: "Bas ihr wollt, bas euch bie Leute thun follen, bas thut auch ihnen ", an bie Banbe feines Palaftes und auf öffentliche Denfmaler fcreiben 13) und führte ihn öfter im Munde. Ja, feine Mutter Mammaa lief, als fie fich in Antiochien aufhielt, ben großen Rirchenlehm Drigenes aus Alexanbrien ju fid, berufen, um fich mit ihm über bas Chriftenthum zu besprechen 14). Ueber ben Inhalt biefes Gefpraches und ben Erfolg besfelben wiffen wir freilich nichts; boch begegnet uns aud hier wieber ein Suchen nach Wahrheit, bas aus ber unbefriedigten Stimmung hervorging, in welcher bie berabgefommene Bolfereligion bie Bemuther ließ. — Enblich zeigte fic auch Alexander ben Chriften gunftig bei einem Rechtoftreite, ben biefelben mit ben romifden Gartoden hatten. Diese Röche sprachen ein Grunbftud an, bas bisber ben Chriften gebort hatte. Der Raifer entichieb zu Gunften ber Chriften, benn es fei beffer, bag an biefem Orte Gott auf irgend eine Beife berehrt, als bag er ben Gartoden überlaffen werbe 15). - Nichts befto weniger fcente fid biefer für bie Chriften fo gunftig gestimmte Raifer, bas Chriftenthum formlich unter bie im Staate gebulbeten Religionen aufzunehmen und bie von feinen Borgangern erlaffenen Cbicte gegen basselbe formlich zu wiberrufen. 3m Gegentheil murben biefe Ebicte in bie Besehessammlung aufgenommen, bie ber Raifer burch feinen Freund, ben gelehrten Ulpianus veranftalten ließ. fein Lebensenbe mar ein gewaltsames. Als er in ber Gegenb von

<sup>13)</sup> Ebent. c. 51.

<sup>14)</sup> Eufeb Rircheng. VI, 22.

<sup>15)</sup> Ael. Lamp. c. 49.

Mainz bie gallischen Legionen in Ordnung bringen wollte, warb er von Meuterern überfallen und sammt seiner Mutter umgebracht im 25. Jahr feines Lebens.

Der rohe Thracier Maximinus, in seiner Jugend ein Biehhirte, bann ein Soldat, burch riesenmäßige Stärke ausgezeichnet,
schwang sich zum Kaiser auf, und verfolgte nun aus Rache und
aus persönlichem Haß gegen seinen Borfahren, die Christen ebenso,
wie dieser sie geschütt hatte 16). Er richtete dabei sein Augenmerk
besonders auf die Bischöse, benen er nachstellen ließ, weil er wohl
wußte, daß wo die Häupter sielen, die Glieder bald würden zers
sprengt sein. Dazu kam, daß unter seiner Regierung verheerende
Erdbeben in Kappadonien und im Pontus ausbrachen, bei welchen
die alte Bolkswuth auf's Neue wider die Christen erregt ward.
Rach drei Jahren war auch Maximin wieder beseitigt, indem er
238 vor Aquileja ermordet wurde.

In biefe Regierungszeit bes Maximin verlegt auch bie Legenbe bie Martyrgeschichte ber beil. Urfula und ihrer zehntausend Jung-Eine englische Bringeffin, Urfula, fo lautet bie Erzählung, follte einem Beiben, Bolofernes, vermählt werben. Sie erbat fich bie Erlaubnif, erft eine Wallfahrt nach Rom zu thun und nahm gebn ihrer Freundinnen mit fich; jebe biefer gebn aber batte wieder ein Gefolge bon taufend Jungfrauen, bie aus allen Gegenben ber Belt berbeitamen, an biefer großartigen Bilgerreife theilzunehmen. In Nom gefellte fich fogar ber Papft Cyriacus ihnen bei. fe auf ber Beimreife in bie Gegenb von Roln gelangten, murben fie fammtlich von ben hunnen erschlagen, die fich por ber Stadt gelagert hatten. - Dit biefer Legende fteht auch in Berbinbung bie bes beil. Pantalus, ber ber erfte Bischof von Bafel gewesen fein foll, so wie auch die der heil. Chrischona, die auch eine der 11000 Jungfrauen war und in Augst ftarb. Ihre Leiche marb auf einen Wagen gefett und mit ein Paar jungen Ochsen bespannt, bie noch fein Jody getragen. Man ließ ihnen freien Lauf; fie führten bie Leiche bergan burch bes Walbes Didicht, bas von felbft fich lichtete, und hielten endlich ftille an bem Orte, wo jest bas nach ihr benannte Rirchlein in bie weite Gegend freundlich binaus-

<sup>16)</sup> Gufeb Rircheng. VI, 28.

schaut. — Wir kehren wieber von ber Legenbe jur Gefchichte jurud. Rach Maximin gelangte Gorbian III. auf ben Thron, ber fich feche Jahre lang bis jum Jahr 244 wiber innere und außere Feinde behauptete, aber zulest ben Ranken bes Arabers Philippus Sowohl unter Gorbian, als unter Philipp genoffen bie Chriften Rube, etwa zehn Jahre lang. Ja, es geht bie Sage, Bhilippus Arabs fei felbft Chrift gemefen. Es wird sogar ausbrudlich erzählt, er habe in ber Racht por Oftern an bem driftlichen Gottesbienfte theilnehmen wollen, ber Bifchof ber Gemeinbe aber fei ihm entgegen getreten und habe ibm ertlart, bag er wegen feiner Berbrechen (mahrscheinlich wegen ber Ermorbung feines Worgangers Gorbianus) nicht an ben Myfterien bes Gottesbienftes theilnehmen burfe, bevor er Rirdenbuge gethan, und ber Raifer habe fich gutwillig biefer Buge unterzogen. Allein biefe Sage bebarf fehr ber Beftätigung !7). Rur fo viel ift gewiß, bag er fid), trop feines fonftigen eben nicht lobenswerthen Charafters. ben Chriften gunftig erwies, und ebenfo gewiß, bag überhaupt um biefe Beit bie Bahl ber jum Chriftenthum Uebergetretenen immer bebeutenber murbe, und bag jest auch ichon Angefebene, Dachtige und Reiche fich unter ihnen befanben. Es war nicht mehr bie verachtete judische Secte; es war eine Religionsgemeinschaft, bie schon als eine ansehnliche Genoffenschaft im Reiche auftreten konnte, aber eben als eine folche zog fie nun auch ben Bag ber Feinbe nur um fo mehr auf fich, und bie mehrjährige Rube, beren bie Chriften mit wenigen Unterbrechungen bon ben Tagen bes Septimins Seberus an genoffen hatten, glich bem beitern himmel in ber Sommerfchwule, an bem oft ploglich bie Bolten fich aufammengieben und in ein furchtbares Gewitter ausbrechen. Dieg gefchab unter ber Regierung bes Decius mit bem Beinamen Trajanus, ber im Jahr 249 ben Philippus Arabs bestegte und bis 251 regierte. Die Chriftenverfolgung unter Decius fonnen wir als bie erfte planmäßige Berfolgung betrachten, bie recht eigentlich barauf ausging, bas Chriftenthum bom Erbboben gu vertilgen und bie baber auch bie meiften Berfuchungen gum Abfall mit fich führte, während auch aus ihr eine Augahl ruhmpoller Marinrer

<sup>17)</sup> Gufeb VI, 34.

hervorging. Bom römisch-heibnischen Standpunkt aus betrachtet, war die Erhebung bes Decius zum Kaiser ein Gewinn für das Reich. Er gehörte unter die altrömischen Kraftnaturen, seine Berwaltung war ausgezeichnet und sein Ernst, womit er die altrömischen Sitten wieder einzusuhren suchte, verdient alle Anerkennung. Eben sein Batriotismus war es, der ihn zur Gerstellung der alten Staatsreligion hintrieb, und es ist mit Recht bemerkt worden, daß die gleiche Persönlichkeit dieses Kaisers, ware sie ein halbes Jahr-hundert später gekommen, mit eben so vieler Energie die Reste des Geidenthums wurde versolgt haben, wie sie jest dem Christenthum entgegentrat.

3m Jahr 250 ericbien bas verbangnifvolle Cbict, bas bei Tobesftrafe bie Chriften verpflichtete, ben Ceremonien ber beibnifchen Staatereligion fich zu unterwerfen. Es murbe ein Termin öffentlich bekannt gemacht, bis zu welchem alle Chriften bei ben betreffenben Obrigfeiten fich ju melben hatten. Es blieb ihnen bie einzige Bahl, Chriftum zu berleugnen und ben Gottern ihre Opfer zu bringen ober ale Berbrecher gegen ben Staat jum Tobe ber-Allgemeine Befturzung erfolgte. urtheilt zu werben. namentlich bon ber Rlaffe ber Reichern und Angefebenen, liegen fich wirklich gur Leiftung biefer Opfer herbei, bie Ginen, nur mit Bittern und unter fichtbaren innern Rampfen, Die Anbern mit leichterm Sinne, je nadbem bas Chriftenthum tiefere Burgel bei ihnen gefaßt hatte ober nicht. Da bewährte fich, fagt ein Rirchenlebrer, bas Wort bes Gerrn: "Wie fdwer werben bie Reichen in bas himmelreich tommen." 18) Die Einen begnügten fich, Weibranch bem Bilbe bes Raifers zu ftreuen, bie Anbern opferten ben Sottern und fluchten Chrifto. Roch Unbere liegen fich um Gelb bon ben Statthaltern Scheine ausstellen, als ob fie bas Ebict befolgt batten, obgleich es nicht ber Fall mar. Sie glaubten, fo ibr Gewiffen zu retten burch Bestechung und Rothluge Man wirb freilich über biefe "Gefallenen" - wie bie Rirche fie nannte milbe urtheilen, wenn man vernimmt, welche ausgesuchte Marter erfonnen wurden, um burch fie bie Chriften vom Abfall zu bewegen. Um fo mehr aber auch wird man die bewundern, bie

:

<sup>18)</sup> Gufeb VI, 41.

trot ber angebrohten und angewandten Marter, Chriftum betannten und ben Beinigungen ihrer Berfolger einen unerschütterlichen Glaubend- und Tobesmuth entgegensehten. - Go wird uns bon einem fünfzehnjährigen Rnaben, Dioscoros, in Alexandrien ergablt, ber burch feine treffenben Antworten mitten unter ben Martern bem Statthalter Bewunderung abnothigte, fo bag er ihn mit ber Erflarung frei ließ, er wolle bes unmunbigen Alters wegen ibm Beit laffen, fich eines Beffern zu befinnen. Giner Jungfrau, Apollonia, wurden erft alle Bahne ausgeriffen und bann erlitt fle ben Feuertob 19). Der spätere Aberglaube bes Mittelaltere hat fie gur Beiligen erhoben, und fie bei Bahnidmergen um ihre Bulfe angerufen. Much in Karthago, wo Chprian Bifchof mar, muthete bie Ber-Cyprian entzog fich ihr burch bie Blucht; was ihm, wie wir spater feben merben, viele Berbrieflichkeiten verurfachte. Bu Casarea in Sprien starb im Gefangniß ber alte Bischof Alexander von Berufalem und eben fo fchmachtete bafelbft in Banben ber Rirchenlehrer Origenes, ber fpater wieber, nachbem er viele Marter ausgestanden, befreit murbe. Der Bifchof Babylas von Antiochien ftarb im Rerfer; feine Retten, mit benen er belaben mar, murben, nach feinem Bunfche, mit ihm begraben. In Smyrna litt ber Priefter Pionius nach wieberholten , aber vergeblichen Berfuchen, ihn zum Abfall zu bewegen, ben Feuertob. Much ber Bifchof pon Rom, Fabianus, fiel als Opfer. - Es läßt fich erwarten, daß fich bie Legende auch bier geschäftig gezeigt hat, sowohl bie Bahl ber Martyrer, als ihre Tobesart in's Bunber bare zu vergrößern; sowie auch rein bichterische Sagen an biefe Berfolgung fich geknupft haben. Ich will nur einer biefer Dichtungen ermahnen; es ift bie Befdichte ber fleben Schlafer, beren Anbenken ber driftliche Ralenber auf ben 27. Juni gestellt hat. -Bur Beit ber Berfolgung bes Decius, fo lautet bie Sage, hatten fich fleben Bruber in eine Goble bei Ephefus geflüchtet, bie von ben Beiben zugemauert murbe. Bier fcbliefen fie ein und fcbliefen an einem fort 200 Jahre bis in bie Beit bes jungern Theodoffus, im Jahr 447. Da erwachten fie erft, und fpurten einigen Gunger. Sie glaubten nur einen Tag gefchlafen zu haben. Run fanbten

<sup>19)</sup> Eufeb a. a. D.

fie einen ber Ihrigen in bie Stabt, um Speise zu faufen. Diefer fund alles auffallend veranbert, driftliche Rirchen, wo fruber beibnifche Tempel geftanben, und er felbft wurde von Allen als eine frembe Erfdeinung angestaunt. Der Bifdof ber Stadt begab fich bann mit einer großen Menge Bolfes binaus zu ber Boble, wo aud bie übrigen Bruber fid befanden und worüber manniglich erstaunte. Run aber fanten bie fieben Schläfer in bie Urme bes Tobes, um zu ihrer ewigen Rube einzugehen. - Dffenbar will bie Sage in bichterifder Gintleibung ben Umschwung befdreiben, ben bie Lage ber Chriften mahrend biefer Beit genommen. leicht, bag aud wirklich bei ber Decifchen Verfolgung eine Angahl Chriften in einer Boble, barein fie fich gefluchtet, bes Tobes ent= schliefen und bag biefes zur Sage Beranlaffung gab, inbem ber Tob icon fruhzeitig von ben Chriften ale ein Schlaf betrachtet murbe.

3m December 251 fam Decius auf feinem Feldzug in Möffen Unter feinem Nachfolger Gallus fielen die Gothen in's Dazu famen Sungerenoth und Beft. Reich ein. Rad furger Unterbrechung wurden die Christenverfolgungen auch unter biefem Raifer fortgefest. Die romifden Bifdofe Cornelius und Lucius traf Berbannung und Tod; body die häufigen Rriege und Emporungen hinderten ben Raifer, feinen Berfolgungeplan burdzufegen, und nach feiner Ermorbung (253) trat abermale eine Beit ber Rube für die Chriften ein, unter Balerianus. Aber auch biefe bauerte Beigte fich auch Balerianus anfänglich ben Chriften nicht lange. überaus gunftig (worüber er von ben bamaligen Rirchenvorstehern auf's Meußerfte belobt murbe) 20), fo mußte ihn body fein Bunft= ling Macrianus umzustimmen, und im Jahr 257 erschien ein Befehl, wonad bie Bersammlungen ber Chriften geschloffen und ihre Bifchofe bes Landes verwiesen werden follten, wenn fie ben Gottern bie Berehrung verweigerten. Anfänglich maren jeboch bie Strafen, bie gegen bie Chriften verhängt wurden, noch milbe, im Bergleich mit ben bisherigen Graufamfeiten. Balerian begnügte fich erft mit Berbannung und Drohung; namentlich wurden auch mehrere Chriften in die mauritanischen und numibischen Bergwerke

<sup>20)</sup> Gufeb VII, 10.

abgeführt, um bort zu arbeiten. Balb aber nahm bie Berfolgung Das Ebict vom Jahr 258 lautete: eine blutigere Geftalt an. "Bifchofe, Bresbyter und Diaconen ber Chriften follen fogleich mit bem Schwerte hingerichtet werben, Senatoren und Ritter follen ihre Burbe und Guter verlieren, und wenn fie bennoch Chriften bleiben, foll auch fie bie Tobesftrafe treffen. Frauen von Stanbe follen (nach Ginziehung ihrer Guter) verbannt, Chriften am faiferlichen Sofe als Stlaven behandelt, gefeffelt und gur Arbeit auf bie verschiebenen faiferliden Guter vertheilt werben." - Die Erften, bie als Opfer biefer ftrengen Magregel fielen, waren ber romifche Bifchof Sixtus II. und feine vier Diaconen, unter ihnen auch ber Digcon Laurentius. Sixtus und brei feiner Digconen murben auf ber driftlichen Begrabnifftatte, wo fie ergriffen wurben, an's Rreuz gefchlagen. Laurentius aber warb zu einer noch grau-Der römische Statthalter hatte bon famern Dtarter auserfeben. ben Rirchenschäten ber Chriften gebort und war luftern nach benselben geworden. Er verlangte von Laurentius, daß er ihm biese Laurentius zeigte fich bereit; er wurde freigelaffen, berbeischaffe. um bie Schabe zu bolen. Balb fab man ihn wieberfehren im Befolge bon Lahmen und Rruppeln. "Das find unfere Schäpe", sprach er. Dieg Benehmen ward ihm als Gohn gebeutet, und zur Strafe bafur warb er auf bem eifernen Stuhle ber Feuergluth ausgesett. - Auch ber berühmte Bifchof Coprian von Rarthago fam in biefer Berfolgung um. Wir werben fpater auf ihn und sein Benehmen mahrend ber ganzen Zeit ber Verfolgung, fo wie auf feinen Tob zurudtommen. Fur jest bemerten wir nur noch, baß Raifer Balerian, bon bem bie Verfolgung ausgegangen, in feinem ungludlichen Rriege gegen bie Berfer gefangen wurde (259) und daß fein ihm unähnlicher Sohn, Ballienus, ein Tolorangedict erließ, wonach die driftliche Rirche nach langen Leiben und Drangfalen zum erftenmal ale eine gesehmäßig beftebenbe Corporation im Reiche anerkannt murbe. 3mar hatte fich in ben morgenlanbis fden Gegenben Macrianus als Gegenfaifer aufgeworfen, aber im Jahr 261 unterlag er, und so trat auch bort bas Ebiet in Rraft 21). Der Buftanb bes romifden Reiches mar aber um biefe

<sup>21)</sup> Bgl. Gufeb VII, 23.

Beit ein überaus verwirrter. Bei seiner Trägheit vermochte Gallienus bem Andringen ber fremden Bölferschaaren, der Berser, der Gothen, der Schthen, der Deutschen, nicht zu wehren. Dazu wiederholten sich die alten Landesplagen der Theurung und der Best. Auch innere Unruhen brachen aus. Gallienus selbst hauchte sein Leben vor Mailand aus, wohin ihn der Bürgerkrieg gerufen (268); nun verdrängte wieder ein Gegenkaiser den andern, dis endlich unter Aurelianus (270) die herrschaft sich wieder besestlich unter Aurelianus (270) die herrschaft sich wieder besestliche. Wir brechen hier ab, um uns in der nächsten Stunde wieder dem innern Leben der Kirche zuzuwenden, und besonders die Männer näher zu betrachten, die während dieser Beit als Lichter der Kirche geleuchtet und als ihre Säulen sich bewährt haben. — Clemens von Alexandrien, Origenes, Tertullian, Cyptian werden wohl mehr als eine Stunde unsere Ausmerksamkeit in Anspruch nehmen.

## Dreizehnte Vorlesung.

ì

Die innere Geschichte des britten Jahrhunderts. — Die alexandrinische Schule. — Elemens von Alexandrien. — Christlicher Hymnus. — Origenes.

Das britte Jahrhundert ber driftlichen Rirde, bas wir (bie auf bie brei letten Sahrzehnte besselben) in ber borigen Stunbe burdgangen haben, mar, wie mir gefehen, ein fehr wechfelvolles in Abficht auf bie außern Schickfale ber Rirche. Man fann nicht fagen, bag es eine Beit andauernder Berfolgungen, aber eben fo wenig, bag es eine Beit ber Erquidung und ber Ruhe gewefen fei, und jedenfalls gehörten bie Berfolgungen, die in biefe Beit fallen, wie namentlich die unter Septimius Seberus und bie unter Decius, zu ben blutigften und gefahrbollften, welche bie Rirchengeschichte fennt. Wir wenden uns nun ber innern Seite gu. Da werben wir finden, bag bas britte Sahrhundert im Bergleich mit bem zweiten und bem barauf folgenben bierten Sahrhunbert weniger von bogmatischen Streitigkeiten bewegt mar. Die robern Formen des ebionitischen und gnoftischen Chriftenthums maren, wo nicht überwunden, boch gurudgebrangt, und auch ber Montanismus, ber an Tertullian feinen Bertreter fant, murbe gerade burch biefe ausgezeichnete Perfonlichkeit gewiffermaßen veredelt und nahm in ihm eine murbigere Gestalt an. Es war nicht etwa eine außere Rirdengewalt, welche bie haretischen Richtungen gum Schweigen brachte (obgleich bie Einmischung bes romifden Stuhles fich ichon fehr bemerklich machte), fonbern in ber Rirche felbft fant fich ein Gegengewicht gegen ben Irrthum. Es fehlte auch ihr nicht an fcarffinnigen Ropfen, au geiftreichen Denfern, an fraftigen Ra-

turen, bie mehr burd bie Autorität ihres Beiftes, als burch äußeres und amtliches Ansehen die Theologie ber Kirche in bie rechte Babn lenften und ihr burd ihre eigenen Werfe borleuchteten. Richt als ob diefe Manner im vollen Befit der reinen und abfoluten Bahrheit geftanben hatten. Aud fie waren Rinber ihrer Beit und berührt von ben Ginfluffen berfelben. Die Irrthumer, bie fie an ben Garetifern befampften, ichlichen fich oft nur unter anberer, fei es unter entgegengefester ober unter gemilberter Geftalt, bei ihnen felbft ein, oft ohne bag fie es wußten. Diefe Brrthumer wurden aber bei ihnen weniger gefährlich, ba fie von einer glaubigen Befammtanichauung beberricht maren, bie eine eigentliche Regerei, ein antidriftliches Betenntnig nicht auffommen lieg. -Bir wurden auch fehr irren, wenn wir glaubten, die Bater, bie wir als die Bertreter' ber Rechtgläubigfeit ihrer Beit betrachten, hatten Alle bis auf's Wort miteinander übereingeftimmt. weniger als bieß. Wir finden gerade in dieser Beit die verschieden= ften Beiftes= und Glaubenerichtungen bervortreten, und weit ent= fernt, daß ein Rirchenlehrer nur das Edo bes andern gewesen, ergangen fie einander vielmehr auf die überraschendfte Weise. ben Sauptpunkten freilich bes driftlichen Glaubens, in ber Unertennung ber Thatfachen bes Chriftenthums und ber Grundlehren ftimmten fie überein. Die fogenannte Glaubensregel (regula fidei) lautete überall gleich, in ber alexandrinischen, wie in ber nordafrifanischen, in ber fleinastatischen, wie in ber romischen und gallifchen Rirche. Es maren bieg jene Saupt= und Grundfage, wie wir fie in unserm apostolischen Glaubensbekenntnig haben, bas freilich nicht bon ben Aposteln felbft verfaßt ift, ja, bas in feiner jegigen Beftalt nicht einmal bei ben alteften Bemeinben gefunden wirb, aber bas feinem Sauptinhalt nach gleichwohl vorhanden mar, in Geftalt ber Glaubensregel. - Glaube an Gott Bater, ben allmächtigen Schöpfer Gimmels und ber Erbe; Glaube an Jefum Chriftum als ben Sohn Gottes, ber bon Maria ber Jungfrau geboren, gelitten hat, ber geftorben, auferftanden und in ben Simmel erhoht ift und ber wieber fommen wird zum Bericht; Glaube an einen beiligen, die Rirche leitenben und erfüllenben Beift; Glaube an Gunbenbergebung, an Auferftehung bes Leibes und an ein ewiges Leben, - bas find bie Grundzuge, an benen bie ganze tathalische, b. i. bie allgemeine Rirche, im Gegensate gegen bie Säretiter festhielt. Die Auffassung bieser Lehren aber, bie Berstnüpfung berselben unter einander, die Gedankenvermittlung mar eine durchaus freie, die der Eigenthumlichkeit bes Denkers allen Spielraum ließ, und von einer engherzigen Buchstabenorthodorie mar keine Zeit ferner, als eben diese. Für einen tobten Buchstaben, für eine theologisch-juridische Formel hätten sich auch wahrlich die Menschen nicht foltern und verbrennen lassen; aber sie wußten zu sterben für den Glauben und für die Freiheit des Glaubens.

Es bürfte unserer Betrachtung förberlich sein, wenn wir bas Gesagte veranschaulichen burch die genauere Schilberung zweien Hauptrichtungen, die sich beibe in der afrikanischen Kirche dieser Beit aufthaten, die eine nach der Ost-, die andere nach der Westgrenze des mittelländischen Meeres zu, die eine also in der orientalischen, die andere in der occidentalischen Kirche; in Alexandrien, die eine, in Karthago und dessen Umgegend die andere. — Richt ohne wehmuthige Empfindungen können wir diesen Betrachtungen und hingeben, wenn wir bedenken, daß gerade diese Gegenden, in denen einst das Christenthum zur schönsten, kräftigsten Blüthe sich erschloß, nun öde und wüste liegen, bedeckt von der Nacht des religiösen Irrthums. An dem einen Orte nur spärliche, todte Ueberreste früherer kirchlicher Zustände, an dem andern die ersten Ansänge einer neuen christlichen Eustur!

Beginnen wir mit ber alexanbrinifden Richtung. -Alexandrien, biefe bon Alexander bem Großen (332 por Chr.) gebaute, ihm zu Ehren benannte Stabt, hatte eine eigene Stellung in ber Weltgeschichte erhalten. Durch ihre glückliche Lage auf ber fdmalen Landzunge, welche ben Gee Mareotis bom mittellanbifden Meere icheibet, mit ihren geräumigen Seehafen, ihrem weltberühmten Leuchtthurm auf ber Infel Pharus, ihrem belebten Sanbel, follte fie unter bem Beinamen ber "Großen" bie natürliche Bermittlerin werben ber morgen= und abendländischen Bilbung. Die Nachfolger Alexanders, die Ptolemäer, befonders Ptolemäus Soter (ber Sohn bes Lagus) und Philabelphus hatten Alexandrien zu einem ausgezeichneten Sit ber Gelehrfamfeit erhoben. Richt nur zogen fie berühmte Manner, Dichter, Rebner, Sprachforscher und Philosophen babin, fondern die ungeheure Bibliothef mit ihren 400,000 Banben,

beren größerer Theil jeboch fpater unter Cafar ein Raub ber Flammen murbe, bas prachtvolle Mufeum, in bent ichonften Theile ber Stadt gelegen, in welchem Sunderte von Gelehrten freie Wohnung und Unterhalt hatten, wo fie zusammen arbeiteten und ftubirten, machten Alexandrien gur Bilbungeftatte ber Biffenschaft und Runft, bie einzig in ihrer Art war. Radbem mit Rleopatra ber ägny= tifche Ronigestamm untergegangen, festen bie romifden Berricher, unter ihnen namen:lid Sabrian und bie Antonine, ihre Chre barein, ber Stadt biefen Ruhm zu erhalten und zu mehren. Und fo ging benn bon biefem Alexandrien vielfach geiftige Unregung und ein geiftiges Leben aus, bas unter bem Ramen ber alexan= brinifden Biffenichaft, ber alexanbrinischen Bilbung und Belebrfamfeit befannt ift. Das Berbienft biefer alexanbrinischen Bilbung bestand allerbinge junadift nicht in bem Reichthum und ber Driginalität neuer geiftiger Schöpfungen; auf bie Beit ber Production mar in ber griechifden Litteratur die Beit bes Sammelns, bes Sichtens, bes Orbnens gekommen. Das alexanbrinifche Beitalter mar mehr ein fritisches, philologisches, grammatisches, als ein poetisches und mahrhaft philosophisches zu nennen. Schulwit fonnte nur allzu leicht in Bebantismus, bie Correctheit in profaische Ruchternheit, Die Runftfritif in Rleinmeifterei, Die Bielwifferei in Dberflächlichkeit ausarten, und por lauter Commen= tiren und Ercerpiren ber bichterischen Schonheiten lief ber Beift Gefahr, unter biefen Operationen zu verfliegen und zu verdunften; fo bag, mit bem Dichter zu reben, nur bas Phlegma gurudblieb. 68 mare aber ungerecht, die Leiftungen diefer Alexandriner zu ge= ringe anzuschlagen. Ihrem Fleiße und ihrer Genauigfeit haben wir fo vieles zu verbanten, was uns jest bas Studium ber Rlasiffer ermöglicht und erleichtert. - Doch von biefen Leiftungen ber griechifd-alexandrinischen Gelehrsamfeit im Allgemeinen haben wir bier zunächst nicht zu reben. Wir haben es mit einem eigenthum= lichen Zweige ber Philosophie, mit ber Religionsphilosophie zu thun, welche bie alexandrinische Bildung nicht aus fich felbft, fonbern aus bem Stamme bes Judenthums fomohl als bes Beiben = thums hervortrieb und an welchen bann wieder bie driftlich=theo= logifche Bilbung bes britten Jahrhunderts fid anichlog. - Wir haben ichon früher bemerkt, daß nach bem Untergang bes jubifchen

Staates fich eine bebeutenbe Anzahl Juben in Alexandrien nieber-Sie genoffen bafelbft freie Religionsubung, wurben aber babei auch mit ber griechifden Biffenschaft befannt. fuchten nun ihren altteftamentlichen Glauben mit ber Beisheit ber Bellenen wo möglich in Ucbereinstimmung zu fegen. Bibel Menfchliches, ober beffer gefagt, Jubifches, ben feinen Griechen und ihrem Geschmade Anftößiges von Gott gefagt wurde, bas lösten sie in allgemeine, wie sie glaubten, mehr geiftige, bem philosophischen Denken angemeffene Begriffe auf; baburch verwischten fie bas eigenthumliche Geprage ber biblifden Borftellungeweife und brachten fo ein gracifirtes, ein nach ber bamaligen Beitbilbung aufgestuttes Jubenthum zu Stanbe. Der Sauptvertreter biefer jübifd-alexanbrinifden Religionsphilosophie ift ber Jube Philo, ber ungefähr zur Zeit Chrifti lebte ) und in hohem Ansehen ftanb. Er war ein tiefer und feiner Denter, ein frommer und gebilbeter Mann; aber feine Bibelerflärung war im hochften Grabe willfurlich, indem er bas Gefchichtliche berfelben mehrentheils in Allegorie auflöste und überhaupt die religiofen Borftellungen feines Bolfes in die platonifirende Philosophie umzufegen fich bemufte. - Gleich wie bas bahinfterbenbe Jubenthum, fo fuchte auch bas verkommene Beidenthum fich mit Gulfe ber Philosophie zu reftituiren. ebenfalls in Alexandrien am Ende bes zweiten Jahrhunderts bie fogenannte neuplatonische Schule entstanden, welche burch ben Beisat orientalischer Mustik bie alte Bolkereligion wieber zu heben fuchte, indem fle gerade, wie Philo Die biblifchen Gefchichten, fo bie heidnischen Mythen allegorisch beutete und die tiefern, religiösen Ibeen, bie unter ihrer Gulle verborgen fein follten, an's Licht bob. Bertreter biefer neuplatonischen, heibnischen Muftif mar ber gelehrte Plotinus, ein Gegner bes Chriftenthums. Aber wie bie absterbenden Religionen an biefen Stab ber alexandrinischen Philosophie sid anlehnten, so sehen wir auch bas jugenblich aufblühenbe Chriftenthum an eben biesem Stab empor ranten. Die Onoftiter,

1

<sup>&#</sup>x27;) Er ist etliche Jahre vor Christo geboren; zur Zeit bes Caligula warb er noch als Greis an ber Spige einer jubischen Gesandschaft nach Rom gesenbet, um sich bei bem Kaiser über bie feinem Bolte wieberfahrenen Bedruckungen zu beklagen. Bgl. über ihn J. G. Müller, bes Juben Philo Buch von ber Weltschöpfung. Berlin 1841.

beren wir früher gebacht haben, hingen ja genau mit dieser Richtung zusammen, und gerade in Alexandrien blühten ihre vorzüglichsten Schulen. — Nun aber sehen wir in demselben Alexandrien auch wieder solche Männer auftreten, welche dem pseudochristlichen Gnosticismus eine wahre christliche Gnosts, eine theologisch-philosophische Speculation, auf Grundlage der christlichen Offenbarung, entgegensetzen. Und von diesen christlichen Alexandrinern und ihrer Schule haben wir nun zu reden. Um jedoch ihr Streben und Wirken ganz zu begreisen, mussen wir noch ein Weiteres vorausschieden.

Jemehr bas Chriftenthum an außerer, wie an innerer Gelbftftanbigkeit gewann, besto nöthiger war es, auf eigene Unterrichts= anftalten, auf eigene Pflangichulen theologischer Biffenfchaft bebacht zu fein. Die erften Berbreiter bes Chriftenthums waren feine Gelehrten gewesen. Die unmittelbare Berfunbung bes göttlichen Wortes, wie fie ben Aposteln und Evangelisten obgelegen, bedurfte feiner Radhhülfe menfdlicher Wiffenschaft. Gottes, ber Geift ber Wahrheit von oben, erwies fid maditig in ihrer Bredigt, und auch bie erften Gläubigen, die von ber Dacht biefer apostolischen Predigt ergriffen murben, brauchten nicht viel zu lernen, b. h. nicht viel in ihren Ropf aufzunehmen, um Chriften zu werben. Satten fie nur Chriftum in ihr Berg aufgenommen, hatten fie nur bie Abideulidhfeit ber Gunbe erfannt und fid entidhloffen, ein neues Leben zu fuhren nach ben Borichriften Chrifti, fo war auch fein hinbernig ba, fle fofort burch bie Taufe in ben Bund ber Chriften aufzunehmen. jener Rammerer zu Philippus: Siehe ba ift Waffer, was hindert's, bag ich mich taufen laffe? und Philippus taufte ihn (Apostelg. 8, 36-38). - Anbere wurde es in ber fpatern Beit. Die prat= tifden Wahrheiten bes Chriftenthums blieben zwar nad wie vor biefelben, und bag biefe mit bem Bergen und nicht nur mit bem Ropfe mußten aufgenommen werben, bas blieb ebangelisches Grundgefet bis auf biefen Tag. Aber jemehr bas Chriftenthum nun einmal auch verflochten war in die Bildung ber Welt, je verwickelter ber Rampf geworben war mit ber Welt und ihrer Anschauungsweise, befto nothwendiger murbe eine miffenschaftliche Befähigung von Seiten ber Lehrer und auch eine gewiffe Borbereitung von Seiten

berer, bie ben wichtigen lebertritt aus bem Beibenthum in bas Chriftenthum thun wollten. Eine folde Borbereitung murbe nun burd bie Rirche angeordnet burd bas Inftitut ber Ratecheten und ber Ratedhumenen, bas ichon mit bem zweiten Sahrhunbert fich auszubilben anfing. Che Giner die Taufe erhielt, follte er erft grundlich in ben Lehren bes Chriftenthums unterrichtet, er follte nad, und nad, in die Beheimniffe besfelben eingeweiht, mit feinen Gefahren, wie mit feinen Segnungen befannt gemacht werben. Die Rirche follte auch Beit haben, feine Gefinnung zu prufen, feinen Wandel zu beobachten, ebe fie ihm ben Butritt zu ibren Diefe Böglinge ber Rirde nannte man Sacramenten gestattete. Ratedhumenen, und theilte fie mit ber Beit wieber in vericbiebene Rlaffen und Stufen ein, die fie burchgeben mußten, ebe man fie zur heil. Taufe zuließ und fie formlich in bie beilige Brubergemeinschaft aufnahm. Diejenigen aber, welche biefe Ratechumenen in ben Grundlehren bes Chriftenthums unterrichteten und fie banu nad genoffenem Unterrichte feierlich in die Gemeinschaft einführten, hießen Ratedeten. Diese Ratedeten, zu benen oft febr gebilbete Manner, bie fich erft in reifern Jahren bem Chriftenthum quwandten, in die Schule gingen, fonnten naturlich feine ungebilbeten Leute fein; es genügte nicht mehr wie früher ber fchlichte Chriftenfinn und bie Frommigfeit bes Bergens; Die Lebrer bes Chriftenthume niugten mehr ale Unbere geruftet fein auf alle moglichen Fragen und Einwürfe ihrer Schüler; auch fie bedurften ber Borbereitung auf ihren wichtigen Beruf, und fo mußte benn bie Rirche, wie fie fur ben Unterricht ber Ratedhumenen forgte, auch für ben Unterricht ber Ratecheten forgen, fie mußte mit einem Bort theologische Lehranftalten grunden, aus melden bann wieder gebildete Lehrer ber Rirche hervorgingen. Gine folde Lehr= anftalt, ein foldes Seminar, ober eine Ratedetenfchule wurde nun fcon um bie Mitte bes zweiten Jahrhunderte in Alexanbrien gegrundet burd Bantanus, einen frubern ftoifden Philosophen, ber, wie wir fruher erwähnt haben, bas Chriftenthum auch von Alexandrien aus nach Indien zu bringen suchte. Bon feinen Schriften befigen wir nichts mehr. Dagegen find uns fein Schuler Clemens von Alexandrien und wieder ber Schuler biefes Glemens, Origenes, als die trefflichsten Lehrer bieser Schule befannt. Bon biesen Beiben laffen Sie uns nun reben.

Titus Flavius Clemens, mit bem Beinamen bes Alexanbriners (um ihn bon bem romifchen Bifchof Clemens zu Enbe bes erften Jahrhunderts zu unterscheiben), mar erft ein Beibe; ob in Athen ober in Alexandrien felbst geboren? ift unermittelt. ging ibm wie Juftin bem Martyrer. Auch er hatte eine litterarisch= philosophifche Bilbung, aber nicht bie Befriedigung bes Geiftes und Bergens erlangt, bie biefe Bilbung ihm bringen follte. Er wurde Chrift; bie nabern Umftanbe feiner Befehrung find uns Er machte bedeutende Reisen im Morgen= und nicht bekannt. Abendlande, lernte, beobachtete, erforschte bie Sitten ber Beiben, ber Juben und ber Chriften. Befonbers lag ibm baran, folden Mannern in Berührung ju fommen, beren Erinnerung noch hinanreichte an die Beit ber Apostelfchuler, um bon ihnen bie reine Lehre und Ueberlieferung bes Chriftenthums zu vernehmen Sein Lehrer Pantanus übte befonders einen großen Ginflug auf ibn und führte ibn in bas Studium ber driftlichen Philosophie Clemens ichlog fich an feine ber porhandenen Schulen an, sonbern "was fich in jeber Philosophie Gerrliches findet, was ben Menfchen zur Gerechtigkeit und gur Frommigkeit führt", bas fudbte er fich anzueignen, bas nannte er Philosophie. In Diefem Sinne war ibm bas Chriftenthum bie bochfte aller Philosophien, ber Gipfel alles Denkens, alles Strebens und Forschens. — Auch im Beibenthum anerfannte Clemens etwas Böttliches. Die Ebelften unter ben Beifen bes Alterthums waren berührt von jenem höhern Bernunftleben, bas von ber Gottesverwandtichaft bes Menfchen Der Logos, bie gottliche Bernunft, hatte fein Werk auch unter ben Beiben; er wirfte vorbereitend, anregend auf die perfonliche Erfcheinung Chrifti bin; eine Borftellung, die wir auch ichon bei Juftin bem Martyrer gefunden haben und die fehr absticht gegen die harten und verbammenben Urtheile, welche mande ber ftrengern Lehrer nicht nur über bie Religion ber Beiben, fonbern and über ihre Philosophie fällten.

Clemens trat um's Jahr 189 in die Fußtapfen feines Lehrers Bantanus als Lehrer an ber Ratechetenfchule in Alexandrien. Er begriff feine Aufgabe und feine Beit vollkommen. Bas wir vo

bin bemerkten, in Absicht auf die frühere apostolische Lehrweise und ihren Unterschied von ber, bie fpater nothwendig murbe, bas war auch ihm gang flar geworben. "Die Apostel und Propheten", fagt er, "waren allerbings vom beil. Beift erleuchtet: wir aber burfen, menn wir ben Ginn ihrer Werke verftehen wollen, nicht auf eine ahnliche Inspiration rechnen; an ihre Stelle tritt fur uns bie wiffenschaftliche Beiftesbildung." - 3molf Jahre hatte Clemens im Segen gewirft, ale bie Berfolgung unter Septimius Severus ausbrach, die, wie wir gesehen haben, fich auch über Aegnoten und bie alexandrinifche Rirche verbreitete. Clemens war genothigt ju fliehen; er hielt eine folde Flucht für erlaubt und gerechtfertigt burch bas Beispiel bes herrn felbft. Er fam nach Jerusalem, wo er eine driftliche Schule anlegte, und nach Antiochien. Db er wieber nach Alexanbrien gurudfehrte, wiffen wir nicht; auch bas Jahr feines Tobes ift nicht genau befannt; er muß um's 3. 217 geftorben fein. — Bon ben driftlichen Schriften biefes Mannes In feiner Ermahnungerebe an bie Bellenen nur fo viel. fucht er bie Borguge bes Chriftenthums bor ber griechischen Philofophie barguthun und befampft barin bas Unfittliche bes Beibeneiner zweiten Schrift, thumé. In bem Ergieber bagogen), zeigt er, wie ber Logos, ber göttliche Menichenerzieher, bie Menfcheit erzogen habe und fie noch erzieht. Werf enthält zugleich eine driftliche Sittenlehre, worin Clemens trefflide Borfdriften über bas Berhalten ber Chriften giebt und wobei er fid bis in alle Ginzelheiten bes driftlichen Lebens ein= läßt. Sein größtes und bebeutenbftes Wert führt ben Namen Stromata, b. i. Teppiche, Tapeten, worin er in bunter Mifchung (baher ber Name) philosophische Brobleme aufwirft und beantwortet und worin er namentlich bie Gnoftifer befampft. Endlich hat er noch eine fleine Schrift über ben Spruch bes Berrn verfaßt: Es fei leichter, bag ein Rameel burch ein Nabelohr gebe, als bag ein Reicher in's Reich Gottes fomme.

Dhne Sie hier in die Tiefen feiner Speculation einzuführen, begnüge ich mich, Einiges aus ben praktischen Lehren bes Clemens hervorzuheben; benn so fehr auch biefer treffliche Mann bemuht war, die chriftlichen Lehren auch bem philosophischen Gebanken zugänglich zu machen, so weit war er von jenem Biffenshochmuthe

entfernt, ber nur mit Berachtung und Bebauern auf die unphilosophische Menge ber Gläubigen herabsieht. So viel ihm auch baran lag, bag ber Glaube zur flaren, bewußten Erfenntnig fich ausbilbe und zur theologischen Wiffenschaft fich entfalte, so mar und blieb ihm boch ber Glaube felbst bie Grundlage alles Er= fennens und bie nothwendige Bedingung alles Wiffens in gott-Bas ber Athem für bas leibliche Leben, bas ift lichen Dingen. ihm ber Glaube für das Leben ber Seele. Wo aber ber rechte Glaube ift, da ift auch die Liebe, und auch fie ift es erft, die ben Menschen in die rechte Erkenntnig einführt, und zugleich ift fie bie Quelle aller driftlichen Tugenben, bas eigentliche Princip Darum ftellt auch Clemens bas Gebet ber driftlichen Moral. so boch. Es ift ihm nicht ein außeres Wert, sonbern fortwährenber Umgang ber Seele mit Gott. "Wenn wir auch nur lifpeln, wenn wir, ohne bie Lippen zu regen, fdmeigend mit Gott reben, fo fchreien wir zu ihm in unferm Inwendigen; benn bie gange inwendige Richtung zu ihm bin, erhört Gott immerdar." jebem Orte betet ber mabre Chrift. Auch wenn er luftwandelt. auch wenn er mit Unbern verfehrt, in ber Stille, bei'm Lefen und was er Bernunftiges thut und treibt, immerhin betet er auf Und wenn er auch in feinem Rämmerlein nur an alle Weise. Gott benft und mit ftillen Seufzern ben Bater anruft, fo ift biefer nahe und ift bei ihm, mahrend er noch mit ihm rebet."

In Clemens verbindet sich der driftliche Denker auf's Schönste mit dem edlern Gemuthsmenschen; es drückt sich in ihm das Leben der Frömmigkeit aus, wie es in den achten Wystikern der spätern Zeit, wie es namentlich in einem Gerson, in einem Joh. Wessel, in einem Fénélon zu Tage tritt. Auch als christlicher Dichter verdient Clemens beachtet zu werden. Er hat christliche Hymnen versaßt, von denen noch einer auf uns gekommen ift, den ich Ihnen in deutscher Uebersetzung mittheilen will 2).

<sup>3)</sup> Ich habe die Form des Reimes gewählt, um diefen humnus unferer Zeit näher zu bringen. Dieselbe Uebersehung habe ich schon früher mitzgetheilt; in ihrem ersten Entwurfe in meinem Auffat über altchristliche hymnen, Baster wiff. Zeitschr. 4. Jahrg. 3. heft, bann verbeffert in einer Anzeige "Bipers Ausgabe dieses hymnus, in Rheinwalds Reperstorium Bb. XIV. S. 114." hier erscheint er in einer britten Ueberarbeitung.

Sinne ber Bibel ftehen zu bleiben, fatt über ben in ihr verborgenen Geheimniffen zu grübeln. Nachbem fo ber Bater ben erften Grund zu feiner Frommigfeit wie zu feiner Gelehrfamteit gelegt hatte, fam Origenes in die Ratechetenschule, ber Clemens vorstand. Siebzehn Jahre alt mar er, als die Verfolgung unter Septimius Severus ausbrach, in ber fein Bater, wie wir fruher ermabnt haben, ben Martyrtob fanb. D wie gerne hatte ber Sohn bas Loos bes Baters getheilt! Nichts ichien ihm wünschenswerther, als fein junges Leben fur bie Sache Chrifti hinzuopfern. Als er burch bie Lift feiner Mutter, bie ihm feine Rleiber verbarg, abgehalten wurde, bem Bater in's Gefängnig zu folgen, ba fchrieb er ibm wenigstens einen Brief, in bem er ihn auf's Ruhrenbfte gur Standhaftigfeit ermunterte. - Nad bem Tobe bes Baters marb er mit feiner Mutter und feinen fedie Gefdmiftern in bas Baus einer reichen Dame in Alexandrien aufgenommen; boch bald fuchte er eine felbftftanbige Stellung zu erringen, indem er fich feinen Unterhalt burd Ertheilung von Lehrstunden gewann. Ja, balb fab er fid) burd bie Umftanbe genöthigt, an ber vermaisten Ratedetenfchule (benn aud) Clemens war gefloben) als einftweiliger Lehrer aufzutreten. Seine freiwillige Leiftung fand bald Anertennung und ber Bijdhof von Alexandrien, Demetrius, übertrug bem achtzehnjährigen Jungling formlich bie erledigte Lehrstelle im 3. 203. Mun widmete er Beit und Rrafte gang bem wichtigen Umte, und berband mit ben unabläßlichen Studien die ftrengfte Bucht bes Leibes und Diefer Abhartung wegen hat man ibn ben Stablernen, bes Geiftes. ben Demantenen genannt. Auch in ben erneueten Verfolgungen, bie über bie Rirde ausbrachen, bewahrte er ben alten Glaubensmuth und leuchtete Allen burd fein Beispiel bor. Er troftete bie Martyrer, er begleitete fie gur Ridtftatte, er feste fich felbft jeber Gefahr aus; boch follte er nicht felbft ben Beugentob fterben, fonbern noch langer wirfen fur bie 3mede bes göttlichen Reiches. -Seine Lehrthätigfeit murbe eine immer ausgebehntere, und er felbft fcheute fich nicht, auch von beibnifchen Philosophen fich noch weiter in bas Studium ber Beltweisheit einführen zu laffen, bamit er auf biefem Bege um fo leichter bie Beifen und Gebilbeten fur Dit bem philosophischen bas Chriftenthum gewinnen fonne. Studium ging aber bas Bibelftudium Sand in Sand, und noch

in reifern Jahren lernte er bas Bebraifche, um bas alte Teftament aus ber Grundsprache erflären zu fonnen. - Bald verbreitete fich ber Ruf bes berühmten Lehrers und Gelehrten im Morgenlande. Ein arabischer Fürft ließ ihn zu einer Unterredung einladen, über beren Erfolg wir übrigens nichts Naberes wiffen. Unter ber Regierung Caracalla's, ber zwar nicht bie Chriften verfolgte, aber gegen Alexandrien und beffen Schulen muthete, zog fich Drigenes nady Cafarea in Palaftina zurud; audy ba widerfuhr ihm von allen Seiten die größte Ehre, und obgleich er feine geiftliche Beihe als Briefter erlangt hatte, predigte er gleichwohl bor ber Gemeinbe. Dag er von ber Mutter bes Alexander Severus, Julia Mammaa, nach Antiochien berufen worben fei, um mit ihr über bas Chriftenthum fid ju unterreben, haben wir bas lettemal bemerkt. bielfachen Auszeichnungen erregten freilich auch ben Neib Unberer. Der Bifchof Demetrius von Alexandrien, ein fruberer Gonner unfere Drigenes, hatte es nur ungerne gefeben, bag biefer in Cafarea gepredigt, ohne eine geiftliche Burbe zu haben. übler empfand. er es, bag er bie Bresbyterwurbe nicht aus feinen Sanden empfing, fondern bon ben palaftinensischen Bischöfen in Berufalem und Cafarea fid hatte weihen laffen. Er nahm nun feine Buflucht zu Berbachtigungen; Die freifinnige Lehrart bes Drigenes gab ibm bazu ben beften Borwand. Wie oft hat fich boch hinter ben Gifer fur Orthodoxie ein fleinlicher Reib verftect, leiber auch bei folden, benen man eine beffere Befinnung gutrauen follte! Nadydem Origenes freiwillig Alexandrien verlaffen, regte Demetrius auch hinterber noch die agyptischen Geiftlichen wider ihn auf; um fo freundlicher warb ber gelehrte Mann gum zweitenmal in Cafarea empfangen. Da eröffnete er eine gelehrte driftliche Soule, welche in furger Beit zu einer außerordentlichen Bluthe gelangte und fogar mit ber von Alexandrien wetteiferte. ein neuer Sturm erhob fich, ber bie eben aufgegangenen Bluthen wieder zu gernichten brobte. Wir haben ichon ber Drangfale ermabnt, die über die Christenheit unter Maximin, bem Thracier, bereinbrachen. Drigenes murbe abermals zur Flucht genöthigt; er begab fich nad Cafarea in Rappadocien, und erft ale ber Sturm fich gelegt hatte, fehrte er wieber nach Balaftina gurud. ibn bie driftlichen Bifchofe von Arabien zu fich ein, um eine 15 Sagenbach, Borlefungen II.

ihrer Amtegenoffen, ben Berhll von Boftra, wieder auf ben rechten Weg ber Lehre zu leiten, nachbem er fich bon bemfelben eine Beitlang entfernt und fich ben früher erwähnten Batripafflanern ange-Ebenso mußte er andere arabische Lehrer wiberhatte. legen, welche bie feltfame Behauptung aufftellten, Die Seele fterbe im Tobe mit bem Leibe zugleich und werbe erft am jungften Tage wieder mit ihm auferwedt. Auch biefe brachte Origenes von ihrem Irrthum gurud, indem er bie Unfterblichfeit ber Seele gegen fie So bervies berfelbe Mann fich als eine Stupe ber Rechtgläubigkeit, ber in feinem eigenen Baterlande als Irrlehrer Daß er aber nicht nur mit bem Ropfe ben verschrieen war. Chriftenglauben gegen irrthumliche Faffungen zu vertheibigen , fonbern auch bas Leben für Chriftum einzusehen bereit mar, babon hat er in ber Decischen Berfolgung, bie, wie wir gefeben haben, im Jahre 250 ausbrach, bie glänzenofte Probe abgelegt. Er wurde ergriffen und in's Gefängniß geworfen; fein Sals warb mit eifernen Retten belaftet, feine Buge murben in ben Blod gespannt; auch bie Folter hielt er mannhaft aus. Schon brobte ibm ber Tob burd's Feuer, als ber Tob bes Raifers ben Berfolgungen ein Enbe madte und Drigenes wieber auf freien guß gefest warb, allein die Dighandlungen, die er erbuldet, liegen unaustilgliche Spuren gurud; er ftarb, mahricheinlich in Folge berfelben, im Jahre 254 zu Tyrus im 69. Jahre feines Alters.

Drigenes war ein überaus fruchtbarer Schriftfteller. Er war nicht nur driftlicher Denker und Bhilosoph; er war Gelehrter im ganzen Umfang bes Wortes. Bon ben Lehrern ber brei ersten Jahrhunderte hat keiner wie er bas theologische Wissen nach allen verschiedenen Richtungen hin geförbert, keiner verhältnißmäßig so viel geschrieben. Das Bibelftudium verdankt ihm die mühsamsten Borarbeiten. Mit großen Kosten, die sein Freund Ambrossus, ein reicher Mann in Alexandrien, auswendete, hatte er die verschiedenen griechischen Uebersezungen des alten Testamentes zusammengebracht und sie mit dem hebräischen Grundtexte vergleichend zusammengestellt in einem Werke, das noch jest von den Gelehrten geschätzt wird 3). Ueber alle Bücher der heil. Schrift hat er theils gelehrte

<sup>3)</sup> Unter bem Ramen ber Bexapla.

Commentare gefdrieben, theils praftifche Bortrage (Somilien) gehalten, Die von ben funftgeubten Sanden driftlicher Jungfrauen nachgeschrieben worben find und die wir, Dant fei es ihnen, noch Das Gange ber driftlichen Glaubenslehre bat er querft in eine Art bon Snftem gebracht und ben Grund zu bem gelegt, was wir driftliche Dogmatif nennen 4). Gegen ben Gelfus, von bem wir früher gesprochen, bat er bie Wahrheit bes Chriftenthums mit Scharffinn und Beredfamteit vertheibigt 5), und überdieß noch in mehrern einzelnen Abhandlungen einzelne Gegenstände bes driftlichen Glaubens und Lebens beleuchtet. Auch in ber Geschichte ber driftliden Predigt bilben Die vorbin ermahnten Somilien bes Drigenes bas erfte namhafte Glieb. Sie zeichnen fid burch große Einfadheit, aber burch Reichthum ber Gebanten aus. feiner Schriften find untergegangen, mande bon ihm haben wir auch nur in ber lateinischen llebersetzung und gum Theil entstellt. Roch in neuefter Beit ift ein bisber unbekanntes Werk bon ibm entbedt und veröffentlicht worben, eine Beftreitung ber Onoftifer6). Run fann es unferes Ortes nicht fein, Die gelehrten Berbienfte bes Dannes von bier aus zu murbigen. Wohl aber muffen wir uns bon feiner Theologie im Gangen und bon feiner eigenthumlichen Schriftauslegung eine Borftellung zu bilben fuchen. Das foll bie Aufgabe unferer nadhften Stunde fein.

<sup>4)</sup> In bem Berte de principiis (περί άρχων).

<sup>5)</sup> Contra Celsum VIII Bucher.

<sup>6)</sup> Doch ift die origeneische Abstammung bieses in England herausgegesbenen Bertes noch nicht erwiesen; nach neuern Bermuthungen ware es ein Bert feines Schulers hippolyt.

## Vierzehnte Vorlesung.

íź.

11 2 12

!! **!** 

Ibealismus und Realismus. — Origenes und Tertullian.

Die Theologie bes Drigenes, mit ber wir uns in biefer Stunde vorerft beschäftigen follen, hat für uns barum eine fo große und allgemeine Bebeutung, weil fie uns nicht nur mit ben perfor lichen Anfichten biefes bebeutenben Rirchenlehrers befannt macht, fondern weil fich in ihr eine Richtung ausprägt, bie bis auf biefen Tag ihre Bertreter in ber Rirche bat, gegenüber einer anbern Richtung, die gleichfalls ihre Berechtigung hat und bie gu ihr be Erganzung bilbet. Man hat bie eine biefer Richtungen bie ibealt ftifde, bie andere die realiftifche genannt, - Borte, mit benen & man allerdings etwas fagen will, bie man aber auch oft nur all & Schlagworte gebraucht, ohne über ihren Sinn fich gehörige Rechen schaft gegeben zu haben. Laffen Sie uns baber ber Sache felbf etwas naber treten. Alle Religion, bas wirb man uns zugeben, und fo aud bas Chriftenthum beichäftigt fich mit bem Ueberfinn & lichen, mit bem Geiftigen. Die gottlichen Dinge, bas fagt unt unfere natürliche Bernunft, liegen bod binaus über uns, über unferm Fühlen und Denken. "Was fein Auge gefehen", fo fagt ja auch die Schrift, "was kein Ohr gehört, was in keines Men schen Berg gekommen ift, bas hat Gott benen bereitet, bie ihn lieben." - "Gott ift ein Beift, und bie ihn anbeten, bie muffen ihn im Geift und in ber Wahrheit anbeten." - Es ift baber auch fehr natürlich, bag wo wir von gottlichen Dingen reben, wir unferm Geifte bie Bumuthung machen, über bas Irbifche und

Sichtbare fich zu erheben, und fich - wie wir bas ja auch bilbich ausbruden - aufzuschwingen über bie Formen unserer irbischen Erfenntniß, über Beit und Raum. Wie weit wir bieg wirklich ermogen, ift freilich eine andere Frage. Aber ichon bas Geftanb= riff, baf unfere menschliche Sprache nicht zureicht, bas Göttliche uszubruden, wie es in Bahrheit ift, und bag alfo bas Bilb, as wir gebrauchen, nicht burfe ichon genommen werben fur bie Sache felbft, bie es bezeichnet, fchon bieg Geftanbnig ift bon roffem Werthe. Es ift bamit anerkannt bie beilige Schranke, ie, fo lange wir in biefer Beitlichkeit manbeln, fich zwischen ben himmel und bie Erbe ftellt, und bie wir nicht ohne Frevel überpringen burfen. - So gewiß nun aber einerseits bie Religion twas Ueberfinnliches, fo gewiß Bott ein bem befdrankten Beifte es Menschen unerreichbares Wesen ift, bieweil er in einem Lichte pobnet, bahin tein fterbliches Auge bringt, so gewiß ift auch vieber nur ba Religion und ein religiofes Verhältniß möglich, wo ine Bemeinschaft zwischen Gott und bem Menfchen gefest wirb. vo Gott in irgend einer Beife bem Menfchen nabe tritt, fich ibm ils ben Bahrhaftigen ju schauen, zu fühlen, zu genießen giebt n menfchlicher Beife, und wenn in einer Religion biefe Menfch= ichfeit Gottes bervortritt, fo ift es in ber Religion ber Bibel, ba Bott ichon im alten Teftament fich zu ben Menichen herabläßt und vollends im neuen Teftament fid offenbart in ber Beftalt bes Menidensohnes, ber von fid fagen fonnte: wer mich fieht, tehet ben Bater. Es muß alfo - bas werben wir zugeben mmer beibes beachtet werben. Das Unendliche, bas Ueberfinnliche and Geiftige in ber Religion, bas ift ihre ibeale - bas Befenhafte, bas bem Menfchen fich Darbietenbe ihre reale Seite. Ber nur bas Unendliche und Unerreichbare im Auge hat, ber wirb nie bagu tommen, bas Göttliche fich anzueignen; es bleibt ewig uber ihm als ein fernes, nimmer zu erreichendes 3beal; mer ba= gegen bas Göttliche in ben finnlichen Erfcheinungsformen fefthalten will, ohne fid baran zu erinnern, bag er es nicht mit zeitlichen und raumlichen, sondern mit geiftigen Berhaltniffen zu thun bat, ber läuft Gefahr, mit feinen religiofen Borftellungen im Materiellen gu verfinten und in jeber Beziehung unwurdig und profan bon ber Gottheit ju benten. - Der falfche Ibealismus, ber bie gott-

## Vierzehnte Vorlesung.

Ibealismus und Realismus. — Drigenes und Tertullian.

Die Theologie bes Drigenes, mit ber wir uns in biefer Stunde vorerft beschäftigen follen, hat für une barum eine fo große und allgemeine Bedeutung, weil fie une nicht nur mit ben perfonlichen Anfichten biefes bebeutenben Rirchenlehrers befannt macht, sondern weil fich in ihr eine Richtung ausprägt, die bis auf biefen Tag ihre Bertreter in ber Rirche bat, gegenüber einer anbern Richtung, die gleichfalls ihre Berechtigung bat und bie gu ihr bie Erganzung bilbet. Man bat bie eine biefer Richtungen bie ibealiftische, bie andere bie realistische genannt, - Worte, mit benen man allerbings etwas fagen will, bie man aber auch oft nur als Schlagworte gebraucht, ohne über ihren Sinn fich gehörige Rechenichaft gegeben zu haben. Laffen Sie uns baber ber Sache felbft etwas naher treten. Alle Religion, bas wirb man uns zugeben, und fo aud bas Chriftenthum beschäftigt fid mit bem Ueberfinn-Die göttlichen Dinge, bas fagt une lichen, mit bem Beiftigen. unsere natürliche Bernunft, liegen hoch hinaus über une, über unferm Fühlen und Denfen. "Bas fein Auge gefehen", fo fagt ja auch bie Schrift, "was fein Dhr gehört, mas in feines Menfden Berg gekommen ift, bas hat Gott benen bereitet, bie ibn lieben." - "Gott ift ein Beift, und bie ihn anbeten, bie muffen ihn im Geift und in der Wahrheit anbeten." - Es ift baber auch febr natürlich, bag wo wir von gottlichen Dingen reben, wir unferm Geifte bie Bumuthung machen, über bas Irbifche und

Sichtbare fich zu erheben, und fich - wie wir bas ja auch bilblich ausbruden - aufzuschwingen über bie Formen unserer irbischen Erfenntnig, über Beit und Raum. Wie weit wir bieg wirklich vermogen, ift freilich eine andere Frage. Aber ichon bas Geftanb= niß, bag unfere menichliche Sprache nicht zureicht, bas Göttliche auszubruden, wie es in Wahrheit ift, und bag alfo bas Bilb, bas wir gebrauchen, nicht burfe ichon genommen werben fur bie Sache felbft, die es bezeichnet, ichon bieg Geftanbnig ift bon großem Werthe. Es ift bamit anerkannt bie heilige Schranke, bie, fo lange wir in biefer Zeitlichkeit manbeln, fich zwischen ben himmel und die Erbe ftellt, und die wir nicht ohne Frevel überfpringen burfen. - So gewiß nun aber einerfeits bie Religion etwas Ueberfinnliches, fo gewiß Gott ein bem befdrankten Geifte bes Menschen unerreichbares Wesen ift, bieweil er in einem Lichte wohnet, babin fein fterbliches Auge bringt, fo gewiß ift auch wieber nur ba Religion und ein religiofes Verhaltniß möglich, wo eine Gemeinschaft zwischen Gott und bem Menfchen gesett wirb, wo Sott in irgend einer Beife bem Menfchen nabe tritt, fich ibm als ben Bahrhaftigen ju ichauen, ju fublen, ju genießen giebt in menschlicher Beife, und wenn in einer Religion biefe Denfch= lichkeit Gottes hervortritt, fo ift es in ber Religion ber Bibel, ba Sott icon im alten Teftament fich zu ben Menichen berabläßt und vollends im neuen Teftament fich offenbart in ber Geftalt bes Menschensohnes, ber bon fich fagen konnte: wer mich fieht, Es muß alfo - bas werben wir zugeben flebet ben Bater. immer beibes beachtet werben. Das Unendliche, bas Ueberfinnliche in ber Religion, bas ift ihre ibeale - bas und Beiftige Befenhafte, bas bem Menfchen fich Darbietenbe ihre reale Seite. Ber nur bas Unenbliche und Unerreichbare im Auge hat, ber wirb nie bagu fommen, bas Göttliche fich anzueignen; es bleibt ewig über ihm als ein fernes, nimmer zu erreichendes Ibeal; wer ba= gegen bas Göttliche in ben finnlichen Erfcheinungsformen festhalten will, ohne fich baran zu erinnern, bag er es nicht mit zeitlichen und raumlichen, sonbern mit geiftigen Berhaltniffen zu thun bat, ber läuft Gefahr, mit feinen religiofen Borftellungen im Materiellen gu berfinten und in jeber Begiehung unwurdig und profan bon ber Gottheit zu benten. — Der faliche Ibealismus, ber bie gott-

lichen Wahrheiten verflüchtigt, ift baber eben fo unrichtig, als ber falfche Realismus, ber fie verbichtet und verfleischlicht; mabrenb nur ba bas religiofe Bewußtfein vollfommen befriedigt ift, wo fich beibes burchbringt, wo bie Geiftigfeit ber Religion ihrer Bahrheit und Wefenhaftigfeit und mo biefe wieber ihrer Beiftigfeit feinen Eintrag thut. Da nun aber fein menschliches Syftem bie absolute Bahrheit enthält, fo werben wir finden, bag eben immer bei allen menfdlichen Borftellungeweisen bas Gine ober Anbere vorwaltet, bag bie Einen mehr fich anftrengen, bas Erhabene, bas Unerreich bare bes göttlichen Befens uns zum Bewußtsein zu bringen und baber alles abweisen, mas Gott in die Endlichkeit berabzieht, mabrend Undere hierin weniger bebenflich find, und mit fubner Buverficht die gottliche Realität in feder Bilberfprache berausbeben, auch auf die Gefahr bin, Gott zu vermenfchlichen. Bertreter ber vergeiftigenben (ibealifirenben) Richtung ift uns nun eben Drigenes, mahrend une bie verleiblichenbe (realifirenbe) Richtung hauptfaclich in bem Afrifaner Tertullian entgegentritt. Wir haben, inbem wir ben Faben ber porigen Stunde nun wieber aufnehmen, querft bon Drigenes ju reben, mit beffen außern Lebensichicffalen wir uns bort befannt gemacht haben. In feinem Wert über bie Grundlehren ber Glaubenswiffenschaft fucht nun Drigenes gleich von porneherein alles bas ferne zu halten, was Gottes Befen in bas Enbliche und Menfchliche berabzieht; benn welche Borftellung wir auch immer von Gott haben mogen, wir muffen immer annehmen, baß er weit über biefe Borftellung erhaben ift. So wenig einem Auge, bas nur ein ichwaches Laternenlicht verträgt, bie Rlarbeit ber Sonne fonnte anschaulich gemacht werben, eben fo wenig tann unserer menschlichen Bernunft ein zureichenber Begriff von Gott Mun rebet zwar allerdings bie beil. Schrift von gegeben merben. Gott überall in menschlicher Beife; aber biefen Unthropomorphismus ber Schrift sucht Drigenes baburch zu beseitigen, bag er ben Stellen, bie von Gott menschlich reben, einen anbern als ben nadhften buchftablichen Sinn unterlegt, wie wir bei feiner Schrifterklarung feben werben. Go fann auch Origenes bie biblifche Schöpfungegeschichte nicht wortlich nehmen; er finbet barin nur ben bildlichen Ausbrud höherer tosmifcher Berhaltniffe. felbft eine Schöpfung, in ber Beit vollzogen, tonnte ben philo-

fophischen Bebanten bes Origenes nicht befriedigen. Er fragte fich : war Gott jemale mußig? und inbem er fich bieg verneinte, fam er auf eine unendliche Reihe von Schöpfungen Gottes, bie unferer gegenwärtigen Schöpfung vorangegangen. Auch mochte er nicht bas geiftige Leben allein auf ben Menichen beschränken; auch bie Beftirne find ibm befeelte Wefen; bennoch bentt fich Origenes Gott nicht etwa als eine bloge abstracte Große, bie über ber Welt fcmebt, ohne fich mit ihr in Berührung zu feben; er vertheibigt vielmehr gegen ben Celfus bie Lehre von einer göttlichen Borfebung, die in Allem nach höhern 3meden handelt und bie auch bie Uebel ber Welt als Erziehungsmittel gebraucht, um ben Denichen zu einem gotteswürdigen Wefen beranzubilben. Die menich= liche Seele benkt fich Drigenes (nach bem Borgange Plato's) als eine von Gott geschaffene, mit eigenthumlichen Rraften ausgestattete geiftige Berfonlichkeit, bie ichon bor ihrer Berbindung mit bem Rörper in andern Welten existirt hat und die einft auch wieber aus bem Rerter biefes Leibes erlost werben wirb. Bon ber Seele unterschied er (wie noch viele andere Rirchenlehrer biefer Beit), ben Beift im Menschen, burch ben bie Seele erft ihre hohere Bollen= bung erhalt. Bohl ift ber Menich nach bem Bilbe Gottes gefchaffen, aber erft burd ben Gebrauch feiner Freiheit, feiner Bernunft, reift er zur effectiben Aehnlichfeit mit Gott beran. Menfch ift von feiner Geburt an mit Gunbe behaftet; benn bie Seele bat ichon in ihrem fruhern Buftande gefundigt und gubem ift bie Leiblichkeit, wenn auch nicht bie einzige Quelle ber Gunbe, boch ein fruchtbarer Boben für fie. Es tommt also barauf an, bag wir burch Chriftus, ben im Fleisch gekommenen Gohn Gottes, erlost und in die Bemeinschaft feines Beiftes eingeführt werben. Den Sohn Gottes bentt fich Drigenes als bie ewige Beisheit unb awar nicht als bloge Eigenschaft, sonbern als eine wom Bater verfchiebene, ihm untergeordnete gottliche Berfonlichfeit, die barum menschliche Seele und menschlichen Korper angenommen bat, um bie Menfchen zu erlofen. Den Tob Jefu bentt er fich am liebften unter bem Bilbe eines Opfers, auf bas auch bie altteftamentlichen Opfer porbilblich hinweisen. Richt nur fur biefe Welt, fonbern fur bas gange Weltall, fur alle Befen im himmel und auf Erben ift bie ewige Erlöfung gefchehen. Bas auf Golgatha an bem

Gefreuzigten geschaut wurde, bas ift gleichsam nur ber finnliche Abbrud beffen, mas, unfichtbar bem nienschlichen Auge, als eine in alle himmel bineinreichenbe Gottesthat fich vollzogen bat bas große Geheimniß ber Berfohnung. - Und nun bas Enbe aller Dinge? Das fann nach Drigenes nur barin befteben, bag alles, was von Gott abgefallen, wieber zu ihm zurudgeführt wirb, bamit Gott fei Alles in Allem. Drigenes ift ber Urheber ber unter verschiebenen Wendungen wieder in die Rirche eingeführten, aber auch vielfach angefochtenen Lehre von einer fogenannten Wieberbringung aller Dinge. Die Gunbe ift ihm nur ein awischen Gott und ben Menichen, auch in ber Geifterwelt wieber tonenber Dif flang, ber aber einft fich vollfommen lofen muß. Nur mit großer Borficht, aber boch fo, bag man's zwischen ben Beilen lefen tann, hat Origenes auch ein endliches Aufhören ber Bollenftrafen und felbft eine Rudfehr bes Satans zu Gott gelehrt. Das Bofe bat ihm feine Selbstftanbigfeit an fich, barum tann es nicht ewig bauern, und fo hat er gelehrt, mas ein moderner Dichter gefungen:

> "Allen Sünbern foll vergeben und die Bolle nicht mehr fein."

Origenes hat zwar eine einstige Auferftehung bes Leibes mit ber Rirche gelehrt. Aber biefe Lehre finbet in feinem Syftem teinen Da er ein felbftftanbiges Leben ber Seele ichon bor rechten Salt. ihrer Berbindung mit bem Körper lehrte, fo konnte er fich auch ein felbftftanbiges und ein feliges Leben ber Seele benten, auch ohne Rorper. Ja, consequenter Weise mußte ihm ber Rorper eber als eine, ben Menichen gur Erbe berabziehenbe Laft ericheinen, bon Und wirklich kommen bei ihm folche ber ihn ber Tob befreie. Meußerungen bor, wonach bie Seele im Tob ihre Gulle abstreift und fich frei zu Gott aufschwingt, und wonach einft in ber Bollenbung ber Dinge auch alles Rorperliche aufhören und in ein geis fliges Sein fid, auflofen foll. Wenn Drigenes bann gleichwohl eine Auferstehung bes Rorpers lehrte, und biefes Dogma fogar gegen bie Angriffe eines Celfus u. U. verthelbigte, fo tonnte er es nur thun, indem er auch biese Lehre vergeistigte ober wenigstens fte von all ben materiellen und grobfinnlichen Borftellungen ents fleibete, bie fich ihr angehangt batten. Und ba fonnte er benn wohl mit Recht barauf hinweisen, bag icon Paulus von einem

vertlärten Leibe gesprochen habe, ber bem verflärten Leibe Chrifti ähnlich fein werbe, und biefe geiftige Seite ber paulinischen Auferftehungelehre bob er benn auch mit aller Dadit beraus, und bezeichnete bie als einfältig und finbifd), welche fich ber Boffnung bingaben, bag eben berfelbe Leib, ben fie auf Erben gehabt, mit eben ben Gliebmagen wieber auferftehen werbe, beren er fich bie-Er machte barauf aufmertfam, wie unfer leib= nieben bediente. licher Organismus genau zusammenhängt mit feinem gegenwärtigen Bohnplate und wie in andern Welten aud anbere Rorper fein muffen, bie ber Matur berfelben entsprechen. So wenig ein Fisch außer bem Baffer, fo wenig konnte ein irbifder Leib wo anders leben als auf ber Erbe. Für ben himmel ziemen fich bimmlifche Eben fo befämpfte er bie zu feiner Beit noch fehr im Schwange gebenbe Lehre von einem taufenbjährigen Reich Chrifti auf Erben, ben fogenannten Chiliasmus. Man fann fagen, bag er ihn eigentlich auf eine Beit lang barniebergefämpft bat.

Daß ber Mensch mabrenb seines irbischen Lebens auch äußere Gnabenmittel bedürse, die seine Gemeinschaft mit Gott unterhalten und beleben, das sah auch Origenes trot seines Jealismus ein; aber unmöglich konnte er nach seiner Denkweise die Wirkung der Sacramente als eine unmittelbare oder gar als eine magische Wirkung fassen, die ohne Zuthun des Menschen ihm das Göttliche mittheile. Ihm war die Wirkung des Sacramentes durch den Glauben vermittelt, und wohl keiner der Kirchenlehrer hat so bestimmt als er, Bild und Sache von einander getrennt; namentlich können wir ihn in der Lehre vom Abendmahl als einen Borgänger Zwinglis und Dekolampabs betrachten, indem er Brot und Wein Zeichen des Leibes und Blutes Christi nennt und gegen die eisert, welche einen leiblich en Genuß statuiren.

Besonders wichtig ift uns aber noch die Lehre des Origenes von der heil. Schrift, und seine eigenthümliche Art, die Schrift zu erklären. — Origenes hielt die heil. Schrift des alten und des neuen Testamentes (so weit diese zu seiner Beit schon zu einer Sammlung abgeschlossen war) mit der ganzen Kirche seiner Beit für ein Werk des heil. Geistes. Er sah in ihr nicht nur eine Sammlung von Schriften aus verschiedenen Beiten und von verschebenen Berkassern, sondern die ganze Schrift war ihm ein leben-

biger, bom Geifte Gottes burchbrungener Organismus. Wie nun ber menfchliche Organismus befteht aus Leib, Seele und Beift, fo läßt fich auch in ber beil. Schrift breierlei unterscheiben, ihr Leib, b. i. ber buchftabliche, ber Wortfinn, - ihre Seele, b. i. ber moralifche, und ihr Beift, b. i. ber muftische Sinn. Die Aufgabe bes Schrifterflärers besteht also nach Origenes barin, burch ben Leib gur Seele, burd bie Seele jum Beift hinburd ju bringen. follen bie Bibel allerbinge zuborberft nach ihrem Wortlaute grammatifch erklaren; aber babei follen wir nicht fteben bleiben, bas ift nur bie Gulle, wir muffen uns bes innerften Rernes bemach-Ja, bieweilen ift bie Gulle von ber Urt, bag fie une ben Rern verbirgt und daß wir fle nothwendig erft abstreifen und burchbredben muffen, wenn uns ber Rern nicht verloren geben foll. Dft giebt ichon ber Buchftabe ber Schrift einen guten Sinn; aber aber öfter verbedt une ber Budiftabe ben Geift, fo bag eine buchftabliche Auffaffung ber Schriftstelle gerabezu falich und irreleitenb mare. In biefem Falle muß ber Buchftabe in ben Beift umgebeutet, bie betreffenbe Stelle muß allegorisch erklärt werben. nun Drigenes fehr weit. Wo ihm etwas in ber Bibel entgegentrat, bas feinen geiftigen Begriffen bon Gott gu wiberfprechen fchien, bas verwarf er nach feinem Bortlaute und nahm es erft bann ale gottliche Bahrheit auf, wenn er es fid geiftig gurecht gelegt und umgebeutet hatte. Dag Gott bie Welt in feche Tagen ichaffe, bag er mit ben Menichen menichlich verfehre, unter ihnen wanble und bergleichen, bas burfe man, meint er, nicht buchtablich nehmen; eben fo fei bas, was von ben Batriarchen ergablt wirb, nicht als baare Gefchichte, fonbern als Allegorie zu faffen; besgleichen können bie gefetlichen Borichriften bes alten Teftamentes unmöglich bon Gott gegeben fein, wenn bie buchftabliche Erfullung berfelben ihr 3wed fein foll; benn in biefem Falle hatten Solon und Lyfurg vernünftigere Gefete gegeben, als Dofes. Blid auf ben geiftigen, verborgenen Sinn muffen fie ausgelegt Ja, meint Drigenes, Gott habe abfichtlich folche Steine bes Anftoges bem Lefer in ben Weg geworfen, bamit er baburch zu gründlicherm Forschen angeregt werbe. So haben benn auch bie biblifchen Bunber, fowohl bes alten als bes neuen Teftamentes, nicht sowohl ihre Bebeutung für uns als einmal gefchebene

Befdichten, fonbern ihre Sauptbebeutung besteht bem Origenes barin, bag fie uns geiftige und ewige Berhaltniffe in einer gefchichtlichen Thatfache vor Augen ftellen. Go ift g. B. fur ben Chriftenglauben nicht bas bas Wichtigfte, bag Chriftus einmal Blinbe und Lahme gebeilt, einmal Tobte auferwedt bat, fonbern bas ift fur uns bie Sauptfache, bag er noch immer ben geiftig Blinben bas Auge öffnet, noch immer bie fittlich Lahmen aufrichtet, fle springen gleich bem hirsch; daß er die geistig Tobten belebt und fie aufwedt aus bem Schlaf ber Gunbe. - Wir murben Origenes migverfteben, wenn wir glaubten, er habe burch feine allegorifche Auslegung ben biblifden Bahrheiten entlaufen, er habe bie Schrift rationaliftifch ausbeuten wollen. Es mag ihm bieß bieweilen begegnet fein, mo fich fein Beift nicht in bie Borftellunge= weise ber Schrift zu ichiden vermochte; aber noch weit öfter hat er auch in bie Schrift bineingebeutet und ihr gleichsam aus bem Seinigen aufgelaben, mas ihr nicht angehört. Er ging bon bem oberften Grundfat aus, bag nicht eine einzelne Stelle fid in ber beil. Schrift finbe, bie nicht voll fei bes gottlichen Beiftes; benn ber zu ben Menschen gesprochen hat: "bu follft vor mir nicht leer ericeinen," wie follte ber etwas Leeres fagen? - Mun mar Drigenes für feine Berfon fo erfüllt bon bem Gefammtinhalt ber Schrift, welcher ift Chriftus, daß er eben biefen Gefammtinhalt wieber in Er hatte fid felbft fo feftgelebt in jeber einzelnen Stelle fuchte. bem Bergen ber Schrift, bag er biefes Berg auch in ben außerften Spiten bes Schrift-Organismus wollte pulfiren fühlen, und ba hat er benn allerdings oft Diggriffe gethan; aber auch Tiefblice. wie fie ein prosaischer ober gar ein profaner Ginn bei aller Sprady= tenntnif nicht thun wirb. - Wir haben bas lettemal gefeben, wie Origenes ichon ju feinen Lebzeiten von Leuten verfegert murbe, bie ihm an geiftiger und fittlich-religiofer Bilbung weit nachstanben, und auch fpater find manche feiner Lehren mit bem Unathem ber Aud wir wollen nicht alles aut beifen . Rirche belegt worden. was er über Chriftenthum und Bibel oft mehr geiftreich, als wahr gelehrt haben mag. Aber bewundern werben wir biefen feltenen Geift immerbin, und einem Manne, ber fo wie Drigenes im Dienfte bes Chriftenthums feine befte Rraft bergehrt, ber fich mebr als einmal als Martyrer bingegeben bat, wenn er auch gleich

nicht ben Tob bes Martyrere ftarb, werben wir wohl auch einige Eigenthumlichkeiten zu gute halten, bie, wenn auch mit Brrthum behaftet, bod feinem driftlichen Leben teinen Gintrag thaten. Bie Gott in ber Matur einer jeben Rraft, bie fich felbft überlaffen unb in's Ungemeffene fortgebenb, schablid wirten wurbe, immer auch wieber eine Gegenfraft geordnet, wie er ber Centrifugalfraft im Weltall bie Centripetalfraft entgegengefest hat, fo hat er auch im Reich ber Geifter bafur geforgt, bag, wie bas Spruchwort fagt, bie Baume nicht in ben Simmel machfen. Dem aufwarte ftrebenben Ibealismus hat er ben an bas Gegebene, bas Bofitive, fic haltenden Realismus als heilsame Schranke geordnet, und fo finben wir benn auch ber Rirche ber alexandrinifch ibealiftischen Dentweise eines Clemens und Origenes bie realiftische eines grenaus und Tertullian entgegengefest. Bon Irenaus, bem Rleinafiaten in Gallien, baben wir bereits in einer frubern Stunde gerebet. Reben wir jest von bem Afrikaner Tertullian. - Er fallt ber Beit nach etwas fruher als Drigenes. Ein Beitgenoffe bes Clemens von Alexandrien, war er ichon in ben reifern Mannesjahren, als Drigenes feine jugenblichen Kräfte erft zu üben begann. Wir baben ihn aber bis bahin aufgefpart, theils um ihn burd ben Begenfat ju Origenes noch mehr in feiner Gigenthumlichkeit hervortreten ju laffen, theile auch, um an ihn fofort ben zweiten Reprafentanten ber afrifanischen Rirche, Cyprian anknupfen zu konnen.

Duintus Septimius Florens Tertullianus war in ber zweiten Gälfte bes zweiten Jahrhunderts als Seide zu Karthago geboren. Dieses Karthago, welch eine ganz andere Geschichte hat es, als Alexandrien. Wir wollen nicht auf ben Mythus seiner Gründung zurückgehen; aber erinnern muffen wir an die mächtige That- und Willenskraft, die dieser Staat schon in den frühesten Beiten entwickelt, an die eiserne Festigkeit, die er der zur Belbberrschaft ausstrebenden Macht Roms in einem mehr als hundertjährigen Kannpf (264—146 vor Chr.) entgegengesetzt hat; ein Kannpf, worin das alte Karthago erlag; aber die Zähheit des Charakters und den männlichen Trot haben sich die punischen Naturen bewahrt, und zu ihnen gehörte auch Tertullian. Er war nicht ohne gelehrte Bildung; aber diese Bildung nahm bei ihm nicht jene speculative Richtung der Alexandriner; sie war die prak-

tifche Richtung bes Sachwalters und Rebners, benn biefes Amt batte Tertullian ichon als Beibe geubt. Erft in feinem mannlichen Alter trat er jum Chriftenthum über; er hatte bas Leben bes Beibenthums in fich burchgelebt und fannte es aus Erfahrung. Much auf ihn icheint bas ftandhafte Befenntnig ber Martyrer be-Aud er brachte es übrigens, fo ftimmenb gewirft zu haben. wenig als Drigenes, zu einem bobern Rirchenamte. wie jener, Presbyter, mahricheinlich zu Karthago felbit. feinem außern Leben und Wirfen ift une wenig aufbehalten; befto reicheres Beugniß geben feine gahlreichen Schriften bon feinem innern Leben. Gin nicht unbebeutenbes Ereigniß, bas auch mehr fein inneres, als fein außeres Leben berührt, ift fein Uebertritt jum Montanismus, bon bem wir fruber (in unferer eilften Borl.) gehandelt haben. Uebrigens brachte diefer Uebertritt feine totale Beranberung in ihm bervor; vielmehr fand er in biefer Berbinbung mit ben Montaniften bas, was feinem ftrengen und faft mochte man fagen, buftern Geifte entsprach. Wir finden bei Tertullian nicht bie Beweglichfeit bes Gebankens, nicht ben ibealen Aufschwung, wie bei ben Alexandrinern; aber eine Tuditigfeit ber Befinnung, einen Ernft, einen Tieffinn, ber bei allem Stofenben und Edigen, bas feine Dentweise mit fich führt, uns in Erstaunen fest. - Tertullian ift ein erflarter Gegner ber Schulphilosophie, ber er bas Recht abspricht, in theologischen Dingen mitzureben; "benn was hat", fragt er, "bie Afabentie mit ber Rirche, mas hat Chriftus mit Blato, mas Jerufalem mit Athen ju thun?" Er nennt bie griechischen Philosophen bie Erzväter aller Regereien. war er felbft nicht ber ichlechtefte Philosoph, und ein Gelbftbenter wie Wenige. Es ging ibm, wie Bielen, die gegen ben Bernunftgebrauch in ber Religion beklamiren, und immer nur auf bas Bofitive bringen, die fich aber gleichwohl genöthigt feben, biefes Bofitive felbft wieder burd Bernunftgrunde ju ftugen, weil es auch ihnen unmöglich ift, es nur als ein Meugerliches hingunehmen, fonbern weil es fie brangt, auch bie geoffenbarte Wahrheit bis auf ibren innerften Lebensgrund zu verfolgen und fich verftanbige Rechenschaft barüber zu geben.

Sehen wir baber Tertullian auch nicht wandeln auf ben gebahnten Wegen ber Philosophie, so feben wir ihn burch bas

١

Didicht, wir moditen fagen, burd ben Urwalb eines naturwachfigen Dentens fid) feinen eigenen Weg babnen, fid feine eigene Sprache, feine eigene Logit ichaffen. Da ibm bas Wefen ber Dinge, wie er fich fcon ausbrudt, nicht auf ber Oberflache, fonbern im Marte liegt, fo bohrt er auch auf biefes Mart burch bie barteften Rinben hindurd), wobei er allerbings auch manches gartere Gewebe gerreißt, bas für ihn keine Bebeutung hat. — Elegang bes Styls und bes Ausbrude ift feine Sache nicht; er liebt bie Schroffheiten bes Ausbrude, wie die Paradoxien bes Gebankens, hinter bie fich oft eine bittere Ironie verftedt. Go, wenn er fagt, gerabe bas Abfurbe fei bas Glaubwurbige, und er glaube ein Dogma gerabe, weil es absurd fei, so wollte er bamit boch wohl nur bie Flachbeit berer guchtigen, bie bas am liebften fur mahr halten, mas fich leicht begreift und obenauf ichwimmt und bie ein tieferes Radgraben icheuen. Dem feichten, alles glatt und ebenmachenben Nationalismus hat Tertullian einen über alle Bernunftbebenten fid) hinwegfegenden Glaubenstros entgegengefest, etwa in bet Beife, wie es fpater auch wieber Luther im Rampfe gegen bie Sophiften feiner Beit gethan hat, und wie fruber fcon Paulus, wenn er bon einer Thorheit bes Chriftenthums rebete, bie ibm höher ftehe, als die Beisheit der Beisen diefer Welt. — Tertullian war, um mich eines mobernen Ausbrucks zu bebienen, entschiebener Supranaturalift. Das Chriftenthum mar ihm ein von oben Ge gebenes, göttlich Geoffenbartes. "Die Chriften," fagt er, \_werben nicht geboren, fie muffen es werben." Gleichwohl aber fuchte auch Tertullian einen innern Bermittlungegrund fur bas Chriftenthum; einen Anschlufpunkt für basselbe in ber menschlichen Seele. aud ber natürliche Menich noch fein Chrift, fonbern erft nachbem er wiebergeboren worben, fo ift boch bie menschliche Seele von Natur eine Chriftin, fie ift auf bas Chriftenthum angelegt und angewiesen, und wenn die Alexandriner babon reben, bag ber göttliche Logos, noch ebe er in Christo Menfch geworben, in ber Menfchheit feimartig wirkfam gewesen, so brudt zwar Tertullian fid) andere aus, aber im Befentlichen meint er basfelbe, wenn et fagt, Gott bezeuge fich in jeber menschlichen Seele. auch immer entartet, bon Leibenschaften umnachtet und gleichsam in einen wilben Raufch versunten fei, fo erwache fie boch immet

wieber aus biefem Raufche, und ichon bie üblichen Rebensarten und Betheurungen: bei Gott! fo mahr Gott lebt, fo Gott will, find ihm ein Beweis biefur. Bum vollen Bewußtsein bes Gottlichen fommt aber bie Seele erft burd, Chriftum, und nur bie Rirche, bie Gemeinschaft ber Gläubigen, bie auf bem von ben Aposteln gelegten Grunde ruht und ihre Ueberlieferung rein bemahrt, ift auch im Befit ber Wahrheit. Bas außer biefer Rirche ift, bas hat feinen Theil an ben Gnabengutern bes Ebangeliums. Darum führt Tertullian eine fo fcharfe Sprache gegen bie Reger, bie bon ber Rirde fich absonbern; fie vergleicht er bem Schlangenund Otterngezüchte, bas in truben Gumpfen fein unheimliches Befen treibt; die Chriften bagegen vergleicht er ben Fischen, Die im frifchen Baffer fid, wohl befinden, ober ben Bewohnern ber Arche, bie geborgen find bor ben Gemaffern ber Fluth, welche bie Bottlofen berfdlingen. Er idneibet ben Regern von vorneherein alles Recht ab, über Glaubensfachen mit ben Rechtgläubigen fich aus einander zu fegen. Gelbft wenn fie aus ber Bibel bisputiren wollen, fo fteht ihnen bieß Recht nicht zu; benn nur bie Rirde ift im Befit apostolischer leberlieferung und fomit ber rechten Mus-Ber nicht die gläubigen Boraussenungen theilt, wollte Tertullian fagen, mit bem ift feine Berftanbigung möglich - bem find wir auch feine Rechenschaft schulbig. Man fonnte freilich fagen, Tertullian habe fich felbit burd feinen Unidlug an ben Montanismus von ber Rirde getrennt. Allein wir burfen nicht bergeffen, bag ber Montanismus rudfichtlid ber Lehre mit ber allgemeinen Rirde auf bemfelben Boben ftanb; auch ftammt bas eben Gefagte mahricheinlich aus ber Beit vor feinem Uebertritte ju biefer Partei. - Treten wir nun ben Glaubensanfichten Tertullians naber, fo wird une auffallen, wie verschieden feine Grundanschauung ber gottlichen Dinge von ber ber Alexandriner und namentlich bes Drigenes ift. Wenn Drigenes nicht geiftig genug von Gott und feinen Eigenschaften reben fann, fo bag ihm jeber menfcblich beidrantte Ausbrud ber ftillichweigenden Berbefferung bebarf, fo nimmt Tertullian feinen Unftanb, Gott fogar einen Rorper zuzuschreiben. Das meint er freilich nicht fo gröblich, als Ihm beifit, wie ben ftoischen Philosophen, Rorper alles, was ben Dingen ihr Wefen giebt; ohne Röpper ift bas Leben halt-

nnb geftaltlos, berichwimmt es im leeren Gebantenraum, fann ja aud bie Gottesibce fo verfeinert und verflüchtigt bağ nichts als ein Unenbliches, Unfagbares zurudbleibt. fpiele find ja nicht fo felten, daß ber Ibealismus gum Ath die Verfeinerung ber Gottesibee zur ganglichen Leugnun Darum will Tertullia mefenhaften Gottes geführt bat. leibhaftigen, einen perfonlich lebendigen, - allerdings einen lichen Gott, ber ein Auge bat, ben Menichen zu bewacht Sand, ihn zu ichuten, einen Mund, ihn zu belehren, ei bas auf feine Gebete hort, ein Berg, bas ihn zu lieben Er glaubt Gott bamit nicht zu befdranten, bag er ibn bei licht; fonbern ber Gottesgebanke hat ihm baburch erft Bir Und fo wenig Tertullian mit einem forperlofen Gott fich : ben fann, eben fo wenig will er von einer Menschenfeele bie ohne Rorper ober boch wenigstens ohne eine bem Rorp liche Geftalt ju exiftiren vermöchte. Wenn baber Drige Seelen vorher exiftiren läßt, ehe fie in bas Behause bes lichen Leibes eingeben, fo nimmt Tertullian einfach ein pflanzung ber Ceele mit bem Leibe an, worauf fid, bei ih bie Lehre ber Erbfunde grundet, für die wir bei ihr ben Namen finden. Seele und Leib find nach ihm guf gebunben wie Beschwifter. Gins läßt fich ohne bas Under Bas bem Ginen Liebes ober Leibes gefchieht, bas benfen. auch bem Anbern. 3hm ift aud bas Chriftenthum nich Beiftereligion, fonbern eine menfdliche Religion für Le Seele. So empfängt ja ber Leib zunächst die Taufe, u gebt ihr Segen auf Die Seele über; fo genießt ber Leib bie ! Pfanber ber Liebe Chrifti im Abendmahl, und bod wir biefes leibliche Effen und Trinken bie Secle gespeist unb zum ewigen Leben. Darum ift auch bie Auferftehung bes bem Tertullian fo wichtig, und bei ihm bilbet fie nicht n untergeordnete Lehrborftellung, die bem Chriftenthum unb auch wegfallen tonnte, fonbern ift gerabe ein wefentliches 2 feiner gangen Lehre; benn wie ber Leib ber Darigrer f peinigen laffen für Chriftus, fo foll auch ber Leib erquidt in jenem Leben, und eben fo mas ber Leib gefündigt be foll auch ber Leib wieber bugen. Auch die Ibee von einem t

iabrigen Reich Chrifti auf Erben hatte für ben Montaniften Tertullian nichts Anftößiges, obgleich er biefe Lehre nicht fo grob finnlich faßte, wie manche Andere. Mit Einem Wort, für Tertullian's Denten mußte alles eine plaftische Geftalt gewinnen was er in basfelbe aufnehmen follte, mußte, um mich jo auszubrucken, Sand und Bug haben; die abstracte Ibee genügte ihm nicht, er liebte bas Concrete, bas Fagbare und Compacte. Soren wir über ihn bas Urtheil eines Dannes, ber bas Berbienft bat, biefen großen Rirdenlehrer feiner Beit auf wurdige Beife vorgeführt zu baben. "Tertullian," fagt ber trefflidje Reander in feiner Monographie, "hatte Scharf- und Lieffinn, bialeftifche Bewandtheit, aber feine theologische Rlarbeit, Rube und Ordnung; einen tiefen, fruchtbaren, aber nicht harmonifd gebilbeten Geift; es fehlte ihm bie Bucht ber befonnenen Selbstbeherrschung . . . . Befühl und Anschauungsbermögen herrichten bei ihm über bas Begriffsvermogen por. bon bem Chriftenthum erfülltes inneres Leben mar hier ber Ber-Ranbesentwidlung porgeeilt. Tertullian hatte mehr und etwas Boberes im innern Leben, im Gefühl, in ber Unichauung, er im Begriff zu entwickeln im Stanbe mar. Eine neue innere Belt war ihm burch bas Christenthum eröffnet: Gefühle und 3been brangten fich in feiner lebendigen und feurigen Seele, und es fehlten ihm bie angemeffenen Worte fie auszubruden. Der neue überschmängliche Beift mußte fich erft feine Sprache bilben. 1)

Wir kennen Tertullian nur halb, wenn wir bloß seine Glaubensansichten kennen; auch seine sittlichen Grundsäse sind von großer Wichtigkeit; sie hangen großentheils mit dem schon früher von und betrachteten Montanismus zusammen. Wir haben dort geschen, wie die Montanisten zu den strengen Christen gehörten, und so ist auch die Sittenlehre Tertullians eine durchaus rigoristische, der freiern hellenischen Lebensansicht gänzlich entgegengesetze. Wenn das Leben der Griechen sich in der Kunst bewegte, und wenn das Schone nicht nur mit dem Wahren und Guten stels verbunden erscheinen mußte, sondern oft sogar voranstand, so war bei Tertullian gerade das Umgekehrte der Vall. Ja, er nimmt sogar mit den Montanisten eine seinhselige Stellung gegen die Kunst ein.

<sup>1)</sup> Reanber, Antignoftifus. S. 13. Sagenbach, Borlefungen II.

Soon fein eigener Styl ift nichts weniger als elegant; er ift raub, berbe, oft ichwülftig und buntel. Alles Gefdmudte, Gezierte ift ibm zuwiber. So tabelt er es an ben Beiben als Unfinn, bei Reften und Gaftmählern fich zu befrangen, weil ja bie Blumen zum Riechen geschaffen feien und nicht um in ben Baaren zu prangen; fo verbietet er ben Frauen allen But und verlangt eine burchaus einfache Rleidung; fur Jungfrauen ben Schleier. allen Rraften eifert Tertullian gegen bas Schaufpiel, in bem er bloß Täuschung und Luge fieht. Dag aud in ber Poefie eine Wahrheit liege, babon ichien er bei feinem Realismus feine Ahnung Mit größerm Rechte bagegen verurtheilte er bas Schausviel wegen ber Aufregung ber Leibenschaften, Die es mit fich führt und megen feines Bufammenhanges mit ber heibnifchen Botterfabel. Darum nannte er fogar bas Theater ein Saus bes Teufels. über andere Bergnügungen und Ergöplichkeiten bes Lebens urtheilte er ftrenge; ber Chrift foll fid an nichts ergogen als an Gott und feinem Borte. - Wir werben biefe Strenge begreifen, wenn wir an bie Sitten ber alten Welt benfen, die burd, und burd, bom Beibenthum inficirt waren. Wie follte ba ein Chrift, ohne Berlegung feines Gewiffens, an biefen heibnifden Dingen theilnehmen ober gar Gefallen barin finden fonne? Mun aber fam bie montanistische Moral häufig in's Gebrange mit bem, mas bas öffentliche Leben, was ber Staat forberte. Wenn g. B. bei einem Triumphauge eines romifden Imperatore befohlen murbe, bie Säufer zu befrangen und zu illuminiren, fo folgten manche Chriften willig biefem Befehl; aber die ftrengern, ju benen Tertullian geborte, weigerten fid, auch beffen, und gaben baburch auch eher Beranlaffung zu ben Berfolgungen. Go verwarf auch Artullian ben Rriegsbienft, weil er ihn für undriftlich hielt und weil mit ihm auch beibnische Ceremonien verbunden maren, benen fich ein Chrift nicht unterziehen follte. Der Chrift, fo argumentirte er, bat nur einen Berrn, beffen Dienstmann er ift. Dem foll er gehorden und feine andern Baffen führen, ale bie fein Berr und Meifter geführt bat; ju feiner andern Fahne ichmoren, als ju ber feinigen. - Dit Recht fann man in biefer und anderer Beziehung bie Gefinnung Tertullians mit ber vergleichen, welche fpater bie Wiebertaufer und bie Duater vertreten haben. — Befonders ftrenge waren endlich auch

Tertullians Ansichten von ber Che. Er ging von bem Begriff ber Geiligkeit und Unauflöslichkeit berselben aus. Deßhalb verwarf er, sich streng an das Gebot des Gerrn haltend, jede Scheidung berselben. Aber auch selbst der Tod scheidet nicht, nach seiner Ansicht. Die Berbindung dauert auch nach dem Tode als eine eheliche Berbindung fort, deßhalb verwarf Tertullian (und mit ihm die Montanisten) die zweite Che. Aber so hoch auch Tertullian die Che stellte, noch höher stand ihm das freiwillig erwählte ehelose Leben, das Cölibat, und obgleich in unserer Beriode die Kirche noch weit davon entsernt war, die Chelosisseit von ihren Priestern oder Bischöfen zu verlangen (Tertullian selbst war verehlicht), so trugen doch diese überspannten Ansichten von der besondern Geiligkeit des ehelosen Standes dazu bei, dem spätern Cölibatsgesetze Eingang in die katholische Kirche zu verschaffen.

## Fünfzehnte Vorlesung.

Die nordafrikanische Kirche. — Chprian. — Die novatianischen Händel. — Streit mit Stephanus über die Kehertause. — Märthrertod Cyprians. — Seine Ansichten über Kirche und Kirchenzucht.

Origenes und Tertullian find uns in ber letten Stunde als bie Bertreter zweier Beiftesrichtungen borgeführt worben, wobon wir die eine, welche vorwiegend ber alexandrinischen Rirche bes Morgenlandes angehörte, die ibealiftifche, die andere, bie in bem nordafrifanischen Boben Burgel faßte, bie realiftifche genannt haben. Solde Benennungen find immer nur Rothbebelfe, und wir muffen uns wohl huten, bas in mannigfaltigen Abftufungen und Schattierungen fich fundgebende Leben ber Gefchichte in biefen Rategorien beschloffen zu feben. Aber einmal biefe Benennungen zugelaffen, fo ift ichwer zu fagen, welcher bon beiben Auffaffungeweisen unbedingt ber Borzug gebührt, ob ber ibealiftifden ober ber realiftischen? Je nad ber eigenen Stimmung unferes Befens und ber vorwiegenden Richtung, die unfer religiofes Denten genommen hat, werden wir geneigt fein, ber einen ober anbern unfern Beifall zu ichenten. Jebe bat ihr Gutes und Babres, bas Anerkennung verbient, jebe aud wieder ihre Mangel und Ginfeitigfeiten, die wir uns fonnen gur Warnung bienen laffen. genes mußten wir bas ichone Streben ehren, eine Bermittlung gu suchen zwischen bem Chriftenthum und ber hellenisch-platonischen Philosophie, welche gewiß ber ebelfte Ausbrud bes philosophirenben Geiftes im Alterthum war, mahrend uns in Tertullian nicht weniger ber großartige Berfuch freuen mußte, mit hintanfetung

aller frembartigen Philosophie, fid bes driftlichen Lebensprincips unmittelbar zu bemächtigen und fich mit Sulfe ber ihm gunachftliegenden römisch-punischen Sprache eine eigene driftliche Terminologie zu ichaffen. Un beiben Orten begegnet uns ein Ringen bes driftliden, feinen Ausbrud fuchenben Beiftes mit ber Sprache und ben Denkformen, wie fie bie Beit barbot; an beiben Orten bas Bugeftanbnig eines überschwänglichen Inhaltes, für ben eben bie angemeffene Form noch nicht gefunden war. Wo nun bei biesem Ningen und Suchen bie eine Richtung fich bei ihrem Auffdwung in bem lichten Aether bes Ibealen zu verlieren brobte, ba lief bie andere, bei ihrem Graben nad ber Tiefe Gefahr, in ben bunteln Gangen fid zu verirren, ober gar von ihrem eigenen Bau verschüttet zu werben, wenn bas Grubenlicht, bem fie traute, ihr ausging. Wo bie eine mit einer willfürlichen Eregese von bem Buchstaben fich lossagte, ba flammerte fich bie andere nicht weniger willfürlich fo feft an benfelben, bag ber Beift barüber zu erftarren und bie evangelische Freiheit in bie Schroffheit bes Gefetes umgufchlagen brobte. Wo bie eine bem Onofticismus fich annaberte, ohne jebod) fid bon ihm bis zum Aeußersten fortreißen zu laffen, ba ging bie andere mit bem ichwarmerischen Montanismus ein bebenkliches Bunbnig ein. Und boch muffen wir fagen: Beibe Richtungen haben, bei all ihren Fehlern, etwas Gewaltiges und 3mpofantes, und bilbeten eine jebe in ihrer Beife ben beften Damm gegen bie Uebergriffe bes Baretischen, indem fie bas, was Sutes und Brauchbares an jenen haretischen Erscheinungen mar, in bas firchliche Bewußtsein verarbeiteten, fo gut es ihnen gelang.

Nicht nur aber in der Stellung zu ihrer Zeit mußten uns Origenes und Tertullian als die Träger von zwei gleichberechtigten Richtungen erscheinen, sondern, wie ich schon das lextemal and beutete, sie reichen gewissermaßen auch noch in unsere Zeit hinein. Auch die Gegenwart ist ja noch immer im Ringen und Kämpfen begriffen nach dem rechten Ausdruck bessen, was driftlich heißen und was als christlich im Leben gelten soll. Noch jest sagen die Einen: Fasset das Christenthum nur einmal geistig auf, entkleibet es der allzumenschlichen Hülle, lasset ab von der strengen buchställichen Fassung eurer Dogmen, so wollen wir gerne uns ans sollessen an diese humanisitete und vergeistigte Religion, wie Fr

unserm modernen Bewußtsein sich empsiehlt. Dagegen legen die Andern ihren Brotest ein, indem sie daran erinnern, wie bei dem Bergeistigungsprozesse die eigentliche Kraft des Christenthums, die gerade in seinen Geheimnissen und Bundern liege, verloren gehe. Nur in der unbedingten Ruckehr zum positiven Bortlaute der Bibel und der firchlichen Bekenntnisse, in der heilsamen Beschränfung der subjectiven Bernunft, in der rücksichtlosen Zucht des Geistes, auf dem Gebiete der Kunst und Bissenschaft, verbunden mit der äußersten-Sitzenstrenge, auch in den socialen und personlichen Berhältnissenschaft auch in den Christenthum wieder auszuhelsen sieten in einer verweichlichten und geistig-verwöhnten Zeit.

Un redlichem Willen und Streben gebricht es weber ben Ginen, nod ben Undern (id) rebe bon ben beffern unter ihnen, benen es ernft ift mit ihrer leberzeugung), aber bon Ginfeitigfeiten find die Einen fo wenig frei ale bie Andern. Eine totale Bereinigung und Verfdmelgung ber beiben Standpunkte wird fobalb nicht moglich fein. Je nach ber geiftigen Eigenthumlichfeit, Die ein Denfch nicht fid felbft giebt, fonbern bie er bon Gott empfangen bat, wird ber Gine mehr biefer, ber Andere mehr jener Richtung fich zuneigen. Es ift ichon viel gewonnen, wenn nur Jeber ber anbern Anficht die Gerechtigfeit widerfahren läßt, daß er in ihr ein Bruchftud ber Wahrheit ertennt und achtet, und bag er ftrebt, bas ihm nod) Mangelnbe aus bem Guten und Richtigen zu erganzen, bas er an ber entgegengefesten Unficht mabrnimmt. Fur ben Ibealiften ift es gut und beilfam, bor bodmuthigem Gebankenichwindel bewahrt zu werben burch bie beftanbige Ginmeifung auf bie Dacht ber Thatfaden und ber Wirklichkeit, bie fich nicht fo leicht burd ben Bauberspruch einer philosophischen Formel beseitigen laffen; während es ben positiven Geiftern auch wieber wohl thut, von Beit zu Beit eine geistige Anregung zu empfangen, bie aus ber tragen Sicherheit ihres Befitftanbes fie aufruttelt und ihnen bie Urbeit eines prufenden Dentens zumuthet, bas fie gegen Berbumpfung und Erstarrung bes Geistes fcutt. — Nicht in biefem, nicht in jenem Spfteme, mohl aber im Chriftenthum, bas über ben Systemen fteht, liegt bie gange, bie volle Bahrheit. Das Chriftenthum ift weber haltlofer Ibealismus, noch geiftleerer,

bloß am fogenannten Pofitiven fich haltenber Realismus. Beift und Leben. - Beiftiges und Leibliches, Ginn und Wort und That burchbringt fich in ihm zu lebendiger Ginheit einer all= feitigen Gottesoffenbarung. Be mehr wir aus feinen Lebensquellen, gu benen wir immer wieder gurudfehren, Die gange Bahrheit gu fcbopfen und an feiner ewigen Norm bie Ginfeitigkeiten unferes Befens auszugleichen bemüht find, befto leichter werben wir zum Biel gelangen. Der Geift allein thut's nicht, wenn nicht bas Beiftige fid auch in That und Bahrheit bemahrt und befunbet. Der Buchftabe thut's eben fo wenig, wenn er nicht immer wieber auf's Neue vom Beifte belebt wird. Selbft bas, mas wir bas Wirfliche nennen, ift nur bann ein Wirfliches und ein Babres. wenn es in ben Beift aufgenommen, in bas Wefen bes Geiftes verwandelt und verflärt und aus ihm wiedergeboren ift. - Es giebt nicht nur ein Schein= und Traumleben bes Ibealismus, bem es an aller Realität gebricht, es giebt auch ein Scheinleben bes Realismus, ber fich einbilbet, bie Wirklichkeit zu befigen, mo er nur ein tobtes Erbe festhält, wo er bie bloge Form ichon fur bie Sache und ben Leichnam fur ben lebendigen Leib nimmt, und biefes Scheinleben ift oft noch gefährlicher und trugerischer als ienes. - Davon ift eben bie Rirde Chrifti und ihre Gefchichte ein fprechenbes Beugniß.

Auch bas Thema ber heutigen Stunde, zu dem wir nun übergehen, wird uns zeigen, wie nothwendig es ift, daß die Kirche sich fort und fort erbaue auf dem einen festen Grund, der für alle Zeiten gelegt ist, wenn sie nicht haltlos in der Luft schweben soll; wie sie aber auch immer wieder sich erneuern muß im Geiste, wenn sie nicht troß ihrer sesten positiven Grundlage im Sumpf der Gewohnheit versinken oder zur leblosen Ruine erstarren soll.

Wir burfen ben Boben ber nordafrikanischen Kirche, ben wir mit Tertullian betreten haben, noch nicht verlassen. Die heutige Stunde wird uns noch auf bemselben festhalten, und zwar wenden wir uns jest einem andern Gebiete ber Kirche zu, als dem der Lehrbestimmungen, nämlich dem Gebiete ber Kirchenverfassung und Kirchenzucht. Auf diesem Gebiete tritt uns ebenfalls eine große Persönlichkeit entgegen, die sich unmittelbar an Tertullian (ber um's Jahr 220 starb) anreiht und in manchen Stüden in

feine Bufftapfen tritt; es ift bieg ber Afrifaner Cyprian. feben ihn in eine tampfreiche Beit hineingestellt. Abgefeben von ben Berfolgungen, von benen bie Rirde feiner Beit bebrangt murbe, und bon benen wir fruber ichon gesprochen haben, feben wir in ber norbafrifanischen Rirche felbft einen Rampf ber firchlichen Begenfate fid entwideln, ber fur une ein nicht geringeres Intereffe barbietet, ale bie Glaubenefampfe. Es ift einerfeite ber Rampf bes bemofratischen Princips gegen bas fid in ben Bifchofen concentrirende ariftofratische Rirchenregiment, als auch wieber ber Rampf bes volksthumlichen (nationalen) Rirdenbewußtfeins gegen bie Uebergriffe Roms, mas uns hier entgegentritt. Rach beiben Seiten bin hatte Enprian zu wehren. Gegen ben von unter ber fid aufringenden Demotratismus hat er bas Unfehen ber bifchoflichen Burbe eben fo aufrecht zu halten gesucht, als er noch obenhin bie Gelbitftanbigfeit feines eigenen Episcopats gegen bie Anspruche Roms auf bie Suprematie ber Rirche zu vertheibigen Mit anbern Worten, es ift bie firchliche Ariftofratie, welche Epprian sowohl gegen bemofratische als monarchische Beftrebungen zu vertreten berufen ichien. Maden wir erft mit feiner Person Bekanntichaft.

Thascius Cacilius Chyrianus, mahricheinlich in Rarthan felbft geboren zu Unfang bes britten Jahrhunderts, ftammte aus einer angesehenen Familie und erhielt eine gute miffenschaftliche Seine väterliche Religion war bie beibnische; aber burd einen driftlichen Presbyter Cacilius murbe er zuerft für bas Christenthum gewonnen und im Sahr 246 ließ er fich taufen. Tief ergreifend ift bie Schilberung, Die er uns felbft von ben Birfungen ber Taufe macht, bie er an fich erfuhr. "Ich ichmachtete," fagt er, "zuvor in Finsterniß und in tiefer Nacht und trieb mich auf bem mogenben Weltmeer ichwantenb und unichluffig, auf Irtwegen umber, unfider über mein Lebensziel, ferne von Babrbeit und Lidt; . . . . aber nachdem ich das heilbringende Bab zum neuen Leben erhalten, ba war es mir, als ob alle Befleckung bes frubern Lebens abgewaschen ware, ba ftromte von obenher heiteres und reines Lidit an bie verfohnte Bruft; und als ich vom himmel ber ben Beift gefchöpft und burd bie Wiebergeburt zu einem neuen Menschen umgeschaffen war, ba gewann wundersam ber ichwankenbe

Geift Kraft, ba öffnete fich bas Berschloffene, ba lichtete fich bas Dunkel; mas vorbem schwierig fchien, murbe leicht; mas mir unmöglich buntte, ausführbar. Nun erfannte ich, bag mas vorber im Fleische geboren und im Dienft ber Gunde lebte, irbifch gewesen, bag aber, was nunmehr ber gottliche Beift belebte, auch ein gottliches Dasein beginne." - Schon bor ber Taufe, im Buftande bes Ratedyumenen, hatte fich Coprian vielfach mit ber beili= gen Schrift beschäftigt. Diese beisame Befchäftigung feste er nun mit allem Ernfte fort und verband bamit bas Studium ber Rirchenlehrer, besonders des Tertullian, der für ihn eine Autorität wurde; nicht nur im theoretischen, auch im praktischen Christenthum. Auch Enprian nahm es ftrenge mit fich felbft. Den größten Theil feiner Guter ichentte er ben Urmen und auferlegte fid, ftrenge Bufübungen. Schon zwei Jahre nach feiner Taufe feben wir ihn gum Bifchof von Karthago ermahlt, nadbem er furz zuvor bie Beibe gum Presbnter erlangt batte. Die Wahl geschah burch bas Bolf. Coprian glaubte fich bes hohen Amtes unwurdig und lehnte bie Allein bas Bolf, auf feinem Sinn beharrend, um= gingelte bas Saus und bestürmte ibn fo lange mit feinen Bitten, Aber mit feiner Erhebung auf ben bischöflichen bis er nachgab. Stubl begann aud fur ben in feiner Groß: fid fuhlenben Mann eine Reihe von Dighelligfeiten, benen nur ein Charafter wie ber feinige, bie Spipe zu bieten im Stande mar. Ein Theil ber Bresbnter, und namentlid ber alteren, bie fich burd bie Erhebung eines jungern Mannes auf ben Bischofftuhl gurudgefest faben, zeigte fich mit bem ganzen Vorgang unzufrieben; es bedurfte eines boben Maages von Rlugheit bes Benehmens, um biefe Gegner, wenigstens auf eine Beitlang zu gewinnen, und eines entichiebenen Auftretens, um ihnen zu imponiren. Was Cyprian mit gutem Gewiffen ihnen einräumen fonnte, bas raumte er ihnen ein. gog fie in allen Dingen zu Rath und nahm nichts bor, ohne ihre Buftimmung. Gleichwohl hatte er wieber zu bestimmt ausgeprägte Begriffe bon ber eminenten Burbe eines Bifdofe, als bag er biefelbe nicht ba geltend gemacht hatte, wo er bas Recht und bie Bflicht bagu zu haben glaubte. Epprian mar eine burchaus energifche Ratur; ein Rirchenfürst im vollen Ginn bes Bortes. Alls solcher übte er audy eine ftrenge Rirdyenzucht. Der Sittenverfall in Racthago forberte ibn boppelt zu biefer Strenge auf. Er batte in biefer. in lleppigkeit und Buchtlofigkeit versunkenen Stadt eine ähnliche Stellung zu behaupten, wie 1200 Jahre nach ihm Calvin zu Genf. Die außere Rube por Verfolgungen, welche bie Chriften langere Beit genoffen, mar ein gunftiger Boben fur bas aufichiegenbe Ein breifigiahriger Friede hatte bie Bemuther in Sicherheit gewiegt und auch bas sittliche Leben ber Beffern erschlafft; nicht nur bie Laien, auch bie Beiftlichen, felbft Bifchofe hatten fich in zeitlichen und weltlichen Sorgen eingelaffen; bei Frauen und Jungfrauen mar bie driftliche Bucht gewichen, bei einigen fogar auf's Tieffte gesunten. Enprian glaubte mit einer ftrengen Cenfur burchgreifen zu follen. Er untersagte gang im Beifte feines Lehrers Tertullian, ben Frauen alle Rleiberpracht, burch bie fie nur bas Werk bes Schöpfers verunftalten; er eiferte gegen bie Schauspiele, und wollte nicht einmal einem fruhern Schauspieler, ber Chrift geworben war und feinen vorigen Beruf aufgab, gestatten, jungen Leuten Unterricht in ber Deklamation und Mimif zu geben. wollte er, daß der Dann bem Almosen ber Rirche anbeimfalle, als daß er auf diese Beife fein Brod verdiene. - Mitten in biefe cenforinifche Strenge fam nun aber bie Berfolgung unter Decius. Bir wiffen, wie es in biefer Berfolgung besonbers auf bie Bischofe abgesehen war; wiffen auch ichon, bag eben in biefer Berfolgung Enprian die Flucht ergriff. Ginem Andern hatte man bieg vielleicht verziehen, und vom allgemein driftlichen Standpunkte aus lief fich ja wohl auch eine Flucht rechtfertigen. So war ja auch Clemens von Alexandrien, fo waren Undere geflohen. Aber bem ftrengen Coprian beurtheilte man auch wieber ftrenge; felbft eine göttliche Bifion, in welcher ihm diefe Flucht geboten worben, und auf die'fich Epprian berief, ichutte ihn nicht bor bem Bormurfe ber Feigheit. Er mochte nun immerhin, um ben übeln Einbrud möglichft auszulöschen, aus ber Berne als ein treuer Girte fur bie zurudgelaffene Beerbe forgen und ichriftliche Ermunterungen jur Beduld erlaffen; er mochte fich in aller Treue ber Armen annehmen, und die um bes Befenntniffes willen Gefangenen ber Sorgfalt driftlicher Bruder empfehlen (er felbft legte eine milbe Gabe bei), feine Stellung blieb eine schwierige, und mas fie boppelt schwierig

machte, bas war bas Berhalten ber Rirche gegen bie mahrend ber Berfolgung Abgefallenen.

Wir haben fruher ermabnt, bag es beren in ber Decifchen Berfolgung viele gab und von verschiedenen Stufen (Opfernde, Weihrauchstreuende und folde, Die fid burd erfaufte fchriftliche Beugniffe ber heibnischen Obrigkeiten gegen bie Berfolgung ichuten) 1). Solche Gefallene murben als unwürdige Glieber bon ber Rirchengemeinschaft ausgeschloffen, und nur unter ichweren Bebingungen Allein bie Strenge gegen wurde ihnen ber Wiedereintritt geftattet. fe mußte offenbar nadlaffen, wenn gerade die standhafteften Be= fenner, die bei ber Gemeinde in hohem Ansehen ftanden, ein autes Bort für biefe gefallenen Brüber einlegten. Sie, bie Rerfer unb Banbe und Folter ausgestanben, hatten ja am eheften auf Beftrafung und Befchamung ber Gefallenen bringen tonnen. Re nun aber felbft mit bem Beispiel ber Milbe vorangingen, wenn fie, bie Starten, ein Wort ber Fürbitte einlegten für bie ichmachen Bruber, wer burfte ihnen wiberfteben? - Giner wiberftand ihnen, und bas mar gerade Coprian. Obgleich er fich ber Berfolgung burch bie Bludit entzogen hatte, fo glaubte er fich baburch nicht gehindert, die Strenge der Rirchengefete auf die Befallenen anguwenden; benn gu flieben war erlaubt, nicht aber ben Glauben gu verleugnen. Gleichwohl mußte es einen übeln Ginbrud machen, wenn ber fluchtig geworbene Bifchof über bie gefallenen Bruber ftrenger urtheilte, ale bie Manner, bie im Feuer geftanben und ihr Leben einzuseten jeden Augenblick bereit waren, und mag co immerhin unter biefen auch Solde gegeben haben, bie auf ben bewiesenen Muth fich etwas zu gut thaten und barauf übertriebene Anspruche grundeten; man wird es begreifen, daß ihre Fürsprache bei ber Menge beffer aufgenommen wurde, ale bas ftrenge Gebot bes Bifchofe. - Das aber wird man nicht weniger begreifen, bag baburch bie Rirchenzucht auf's Tieffte erschüttert wurde. fenner, die zwar perfonlichen Muth und Todesverachtung bewiesen batten, gehörten eben feineswege immer zu ben Erleuchtetften und und Tugenbhafteften in ber Gemeinbe; es gab auch robere Naturen unter ihnen, bie phyfifche Schmerzen gering achteten, während fie

<sup>1)</sup> Sacrificati, Thurificati, Libellatici.

es in fittlichen Dingen nicht fo genau nahmen, und wie gefährlich war es bann für bie Rirche, wenn biefe in ben einmal ausgeftanbenen Leiben einen Freibrief erblickten, theils fur fich felbft, theils fur Der Migbrauch ging fo weit, Und bas geschah wirklich. bag bie sogenannten Bekenner (confessores) nicht nur einzelne Befallene gur Wieberaufnahme empfahlen, fonbern ihnen fur fich und ihre Sausgenoffen Ablaficheine ausstellten, und baburch bie Sandhabung ber Ordnung unmöglich machten. Diefem unorbentlichen Befen fonnte Coprian nicht gleichgültig zuseben. Er richtete fid zunächft in Briefen an die Bekenner felbft und machte fie auf bas Ungeziemenbe ihres Betragens aufmertfam. Er ließ ihrem in ben Berfolgungen bewiesenen Muthe alle Gerechtigkeit wiber fahren, rugte aber bie Unordnungen, die fie burch ihre willfurlichen Ablaffe beforberten. Dod, mas gefchah? Rach und nad ließ fich Enprian felbft zu milbern Grundfagen, hinfichtlich ber in ber Berfolgung Gefallenen, bewegen, und erließ barüber einige mit ber frühern Strenge allerbinge nicht zusammenftimmenbe Berorb Das aber machte feine Stellung gur Oppofition um nungen. Wie früher feine Strenge, fo nichts beffer. Im Gegentheil. gereichte ihm nun wieder feine Milbe gum Bormurf bei benen, bie ihm einmal übel wollten. Man fieht, es ift burchaus nicht bas Princip an fid, weber ber Strenge noch ber Milbe, mas bier in Betracht fam; es ift bie Berfon bes Bifchofe, es ift feine hervorragende Stellung, die von ber Mehrzahl ber bemofratifd gefinnten Beiftlichen nun einmal nicht ertragen wurbe, und man weiß ja nur zu gut, wie ber Parteihaß an einer unbeliebigen Perfonlichkeit immer wieder etwas auszusegen hat, auch wenn fie ihre perfönlichen Anfichten und Grundfätze (vielleicht der Partei gu lieb), mas wir bei Cyprian nicht behaupten wollen, geanbert 1 Benug, Die gegnerische Faction trieb es bis zum offenen Brude mit ihrem rechtmäßigen Bischof. Un ihrer Spige ftant 1 ein firdlicher Demagoge, ber Presbyter Novatus, von beffen 3 fittlicher Berworfenheit Enprian uns eine abschreckenbe Schilberung macht, wobei die Bermuthung nahe liegt, bag Cyprian in feiner Leibenfchaft die Farben ftarfer aufgetragen habe, als bie Babrbeit Diefer Novatus gesellte fich einem Diaconus Feli- 12 ciffimus bei, ben er auf feine eigene Band bin orbinirte. Diefe 1 Beiben wiberfetten fid nun ben Abgeordneten bes Bifchofe, welche bie firchlichen Dinge in Rarthago untersuchen und ordnen follten, und wurden diefer Widersetlichfeit wegen von Enprian aus ber Rirdengemeinschaft ausgeschloffen. — Nad Oftern 251 fehrte Cyprian felbft nad Rarthago gurud, nad einer vierzehnmonatlichen Ab-Sofort veranstaltete er eine Rirchenversammlung ber ihm treu gebliebenen Bifchofe, und bas erfte Befchaft mar, bie Brunbfage megen ber Gefallenen feftzustellen. Die Synobe suchte bie Mitte zu halten zwischen allzugroßer Strenge und allzugroßer Rachgiebigfeit. - Aber unterbeffen hatte fich ber Streit noch mehr verwickelt. Auch in Rom mar es zu ernften Bewegungen gekommen. Dort zeigte fich erft bas umgekehrte Berhältnif. Dort war ber Bifchof Cornelius von Anfang an milbe gegen bie Gefallenen berfahren; gegen ihn erhob fid ber Presbyter Novatianus, ber allen Gefallenen bie Wiederaufnahme in bie Rirche auf's Strengfte verweigerte, mahrend ber Bresbyter Novatus in Karthago anfanglich zu jenen Milben gehört hatte, bie fie mit Leichtigkeit wieber aufnabmen. Als nun aber Novatus nach Rom gekommen, machte er mit Novatianus gemeinsame Sache, und wie,er fruher bie milbere Maxime gegen bie ftrengere Coprians vertheibigt hatte, fo vertheibigte er jest umgefehrt bie ftrengere Unficht gegen ben milber gewordenen Cyprian sowohl als gegen ben romischen Bifchof Cornelius. Es liegt auf ber Sand, bag es ihm burchaus nicht um die Brincipien zu thun war, die er nur vorschütte; er suchte einen Bunbesgenoffen, um gegen bie Ariftofratie ber Bifchofe gu operiren, und bas gelang ibm. Er und feine Bartei bradten es nun auch in Afrika babin, bag bem Coprian ein Gegenbischof gefest wurde in ber Berfon eines gewiffen Fortunatus, ber auch mit gur rebellischen Priefterfaction gehört hatte. Allein Chprians Anseben bei bem beffern Theil ber Gemeinde wurde burch folch unwurbiges Barteigetriebe nicht erichüttert; im Gegentheil bob fid basfelbe immer mehr, befondere als er in der über Rarthago ausgebrochenen Beft (von ber er une felbft eine lebhafte Befdyreibung gegeben hat) fich burch feine driftliche Singebung und feine Blaubenstreue bie allgemeine Liebe und Achtung auch berer zu erwerben mußte, bie ihm früher gegrollt hatten. Die Novatianer, wie nun bie Bartei entweber nach bem romischen Novatianus ober nach bem afrikanischen Novatus genannt wurde, hoben bagegen ihrerseits alle Gemeinschaft mit der katholischen Kirche auf, weil ihnen diese in ihren Grundsäßen der Kirchenzucht viel zu lax erschien; sie schlossen die, welche gröbere Sünden oder sogenannte Todsünden begangen, für immer aus der Kirche aus, und die, welche von der katholischen Kirche zu ihr übertraten, tausten sie noch einmal. In ihrer Strenge trasen sie vielsach mit der der Montanisten überein, mit denen sie sich zum Theil auch äußerlich vermischten, bis sie endlich von der herrschenden Kirche überwältigt, von dem Schauplat der Geschichte verschwanden.

Satte Cyprian in biesem Streite mit seinem römischen Collegen, Cornelius, zusammengehalten gegen die widerstrebende demofratische Partei in der Kirche, wie sie sich anfänglich als die lare und dann als die überstrenge sich erwies, so sehen wir ihn dagegen mit dem Nachfolger des Cornelius, dem römischen Bischos Stephanus in eine heftige Fehde gerathen, wobei er gegen die Uebergriffe des römischen Stuhles seine bischösliche Selbstherrlichteit zu bewahren suchte.

Bon ben alteften Beiten an hatte bie Rirche bas Bewußtfein, bag nur in ihr bas Beil und außer ihr feines zu finden fei. ift diefer Sat nulla salus extra ecclesiam, freilich in ber Folge zu einer tobten und harten Formel geworben, in fo fern man eben bie außere, in die Sichtbarfeit tretende Rirde mit ber mahren Ge meinschaft ber Gläubigen verwechselte. Un fich aber mar ber Sat: fein Beil aufer ber Rirde, ein gang richtiger, wenn er fo viel fagen wollte, ale außer Chriftus und ber geiftigen Berbinbung mit ihm fei fein mahres Beil fur ben Menschen zu finben. hieß bann nur fo viel, als mas Chriftus felbft fagt: Jebe Rebe, bie nicht am Beinftod bleibet, bie verborret. - "Ber bie Rirche", so hieß es, "nicht zur Mutter hat, ber hat Gott auch nicht zum Bater." So hieß es bei Cyprian, so hieß es bei allen katholischen Chriften ber erften und ber folgenden Jahrhunderte. Dit biefem oberften Grundfage, bag nur in ber Rirde bas Beil zu finben, ftand auch ber andere in genauer Berbindung, bag nur bie Rirde und zwar die rechtmäßige, die fatholifche, im Befit fei bes beiligen Beiftes und ber bon Chrifto geordneten Gnabenmittel, bag mithin auch allein in ihr bie rechte Laufe gu finben fei. Wenn baber

folde, die bisher nicht zu biefer Rirche gehört hatten, zu ihr übertraten, fo murben fie getauft mit ber driftlichen Taufe, baburch in bie Rirdye aufgenommen. Nun fragte fich's, wie fteht es mit benen, bie bei einer haretischen Partei, bie von Regern getauft worden find? Ift biefe Taufe gultig ober nicht? Die afrikanische Rirche verneinte es. Die Reger bilben feine Rirche und folglich haben fie auch feine Taufe. Bas fie fo nennen, verbient biefen Ramen nicht, und folglich muffen die bon ben Regern Getauften, wenn fie gur einen und allgemeinen Rirche übertreten, noch einmal getauft, ober richtiger ausgebrudt, fie muffen jest erft wahrhaft getauft werben; benn nicht eine Wiebertaufe foll an ihnen vollzogen werben, sondern fchlechthin bie Taufe, bie fie nach bem Sinne ber Rirde noch gar nicht hatten. Wir haben vorhin be= mertt, bag bie Novatianer alle bie wieber tauften, bie zu ihnen übertraten, weil fie glaubten, bie rechte, bie reine und unverbor= bene Rirche zu fein, während fie in der fatholischen Rirche eine Abtrunnige erfannten. Gie hanbelten nach bem gleichen Grunbfat wie bie Ratholifen; bag nur in ber mahren Rirde bie mahre Laufe fei. Sie aber hielten fich fur bie mahre Rirche.

Entgegen biefem Grundfate und wohl aus Opposition gegen bie Novatianer behauptete aber ber romische Bifchof Stephanus, bie Taufe ift eine an sid gultige, in sich abgeschlossene Beilsthat Bottes an ben Menichen, die unabhängig bon bem Glauben bes fle vollziehenden Briefters, bas wirfet, was fle nach ihrer Ratur wirken foll. Auch von einem Ungläubigen, von einem Reger vollzogen, ift fie gultig, wenn fie nach ber Borfdrift Chrifti auf ben Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heil. Geiftes voll-Wie ja auch ein Siegel Gultigfeit hat, abgesehen von ber Beschaffenheit beffen, ber es aufbrudt, bewahrt auch bie Taufe ibren bon ber Perfon bes Täufers unabhängigen Charafter. ungefahr ließ fich bes Stephanus Unficht rechtfertigen, fo ift fie wenigstens später gefaßt und weiter ausgeführt worben, mahrenb feine eigenen Aussprüche barüber noch verschiebene Auslegungen Immerbin mar bas feine Meinung, es genuge, bie bonzulaffen. ben Retern Getauften burd bloge Sandauflegung in die fatholifde Rirdengemeinschaft aufzunehmen, und bieß, behauptete er, fei apofolifche Trabition und romifche Observang. Das lettere geftanden

ihm feine Gegner, zu benen Enprian gehörte, zu; nur hatte bas für fie kein Gewicht; bas erstere hingegen leugneten fie, und wenn Stephanus sich barauf berief, baß auch bie von bem Diaconus Philippus getauften Samariter von Betrus und Johannes nicht noch einmal getauft worden seien, sondern daß ihnen die Apostel, bloß die Sande aufgelegt hätten (Apostelg. 8, 17), so erwiederte Cyprian wohl mit Recht, daß dieser Fall hieher nicht passe, da Philippus kein Reper, sondern ein rechtgläubiger Christ gewesen.

Uebrigens meinte Enprian, bag in folden Dingen bie "Gewohnheit" allein nicht entscheiben foll; es gabe auch alte, verroftete Brrthumer; unfer Gott beige nicht Gewohnheit, fondern Bahrheit, und nach biefer fei in allen Dingen zu handeln. - 216 Stephanus ben Abgeordneten ber afrifanifden Rirde fein Gebor fchentte, wandte fich Cuprian an bie Bifchofe Aftens, und biefe gaben ibm ibren Beifall. Ja, ber Bifchof von Cafarea, Firmilianus, migbilligte auf's Sodifte bie Anmagung Roms, womit es anbern Rirden feine Beife ale bie allein gultige aufdringen wolle, und bie Folge war, daß auf einer Synode in Rarthago (261) fich bie afritanischen Bischöfe einstimmig gegen Rom erflärten. was half es? - Rom beharrte bei feinem biftatorifchen Borte, und wie früher im Ofterftreite, fo trug es auch hier ben Sieg Und fo blieb es benn romische Observang, bie von Regern verrichtete Taufe als gultig anzuerkennen, wenn fie in ben richtigen Formen vollzogen ift. Dieser Observang ift bie romische Rirde aud nad ber Reformation in fo weit treu geblieben, ale fie auch bie in ber protestantischen Rirche getauften Chriften nicht wieber tauft, wenn fie zu ihr übertreten, obgleich es auch Beispiele von Gegentheil giebt, bie uns zeigen, wie bie gerühmte Confequen; bieser Rirdhe auch ihre bebenklichen Ausnahmen hat.

Run nahete auch bie Zeit, ba ber vielgeprüfte Mann jene Krone bes Märtyrthums erlangen sollte, von ber er felbst in eine seiner Schriften mit Begeisterung gerebet hat; die Zeit, ba er and ben Mund ber Lästerer stopfen sollte burch bas blutige Zeugnis, bas keine Lüge zu verwischen, kein Neid zu verkleinern vermocht. Schon unter Kaiser Gallus waren, wie wir früher gesehen haben, neue Verfolgungen ausgebrochen. Cyprian floh nicht, wurde aber auch nicht von ber Verfolgung erreicht. Anders unter Raiser

Schien auch im Anfange bie Berfolgung in Afrifa nicht febr blutig fich anzulaffen, fo war es boch auch bier por allen Dingen auf bie Bifchofe abgesehen. Es war ben 30. August 257. furz nachbem Enprian in einer Schrift gum Martnrtob ermahnt hatte, ale ber romifde Proconful Afpaffue Paternus ibn vor fich beschied und ihm ben faiserlichen Befehl eröffnete, wonach. Jeber ohne Ausnahme ben Göttern opfern follte. Enprian erklärte, er fei ein driftlicher Bischof, ein Berehrer bes allmächtigen Gottes, Schopfets aller Dinge, zu bem er ftete fur bas Wohl ber 3m= peratoren bete; zu opfern fei ihm unmöglich. Alle er auf biefer Erflarung beharrte, wurde ibm die Stadt Curubis gum Berbannungsorte angewiesen. Die Stadt mar eine Tagreife von Rarthago entfernt, in einer oben, flachen Begenb, ber Sonnenbite ausgesett, hochft ungefund. Bon ba aus leitete Enprian, fo gut er's vermochte, die Angelegenheiten ber Rirche; auch troftete er in einem Senbidreiben bie in bie mauritanischen und numibi= fchen Bergmerte verurtheilten Chriften; es waren neun Bifdbofe mit ihren Presbytern und Diakonen. Sein eigenes Schicksal foll ibm ein nächtliches Traumgeficht offenbart haben. Es träumte ihm, er ftebe vor bem Blutgericht, bas Urtheil wurde ihm gefprochen; ein Jungling beutete ihm burch Geberben an, er werbe enthauptet werben. Er ftellte bie Bitte, man moge ihm gur Anorbnung feiner Gefchäfte, einen Tag Auffchub ichenken. Dieser Tag bebeutete (nad) ber Auslegung feines Biographen Bontius) ein Jahr, und wirklich verzögerte fich bie hinrichtung noch fo lange. Nach Verfluß biefes Jahres ließ ber Proconsul ben Verbannten wieder por fich laden und befahl ihm, fich auf feine Guter gu begeben, bamit er ihm gur Sand fei, wenn bas icharfere Cbict von Rom, von bem er vorläufige Runde hatte, wurde eingetroffen Das fcharfere Cbict erschien; es lautete auf Tobesftrafe für Seben, namentlich fur jeben Geiftlichen, ber fich weigern follte, an ben baterlandischen Religionsubungen theilzunehmen. Enprian war auf Alles gefaßt, um fo mehr, als er aud ben ichon erfolgten Martnrtod bes römischen Bischofs Sixtus erfahren hatte. gebens forberten ihn feine Freunde auf, auch diegmal burch bie Flucht fich zu retten; für biegmal glaubte Cyprian ben Willen Bottes erfannt gu haben, bag er fterben muffe, ebenfo wie er Sagenbach, Borlefungen.

früher feine Flucht auf einen gottlichen Wint hin veranstaltet hatte. Einzig lag ihm baran, in Rarthago felbft, und nicht an einem andern Orte, fein Beugniß abzulegen. Als ihn baber ber Broconful, ber fid gerade zu Utika befand, burd bie Lictoren babin wollte holen laffen, jog er fid auf feine Guter gurud und erließ bon baber ben letten Brief an bie Gemeinbe. Er ermunterte fie zur Standhaftigfeit und zu ruhigem Berhalten. Sobald ber Broconful Galerius Maximus, ber auf ben Afpaffus Baternus gefolgt, wieber nach Rarthago gurudgekehrt mar, fant fich auch Enprian bereit, fich zum Berhor zu ftellen. 3wei Gafcher holten ibn von feinen Gutern ab. Gie fetten ihn zwischen fid, auf einen Wagen und führten ihn in's Berhor. Er murbe in Arreft gelegt. mächtige Bewegung entftand in gang Rarthago, ale bie Nachricht von ber Ankunft bes Bifchofs und von feiner Berhaftung fic Eine Menge Bolfe brachte bie Nacht por feinem Beverbreitete. Der Bifchof that Alles, um Unordnungen zu verfängniß zu. Des anbern Morgens, es war am 14. September 258, ließ ber Proconsul ihn vor fich bringen. Cyprian geftand offen, er fei driftlicher Bifchof und fest entschloffen, bem Befehl bes Raifers in Abficht auf Die Opfer, feine Folge zu leiften. Urtheil marb gesprochen. Es lautete: Thascius Coprianus foll mit bem Schwert bingerichtet werben. Coprian erwieberte: "Gott fei gebankt." Unter Begleitung einer großen Bolfemenge warb er zur Stadt hinausgeführt auf einen ebenen, mit Baumen bepflanzten Plat. Bier entfleibete er fich, fniete nieber, betete. Dem Scharfrichter befahl er 25 Goldftude auszugahlen. Die Augen verbanden ihm zwei feiner Beiftlichen. Rur mit gitternder Sand führte bet Scharfrichter ben töblichen Schlag. Der Leichnam warb in ber Nähe bes Richtplages von ben Chriften begraben. — Balb erhoben fich zu feinen Ehren zwei Rirchen in Rarthago, Die eine an ber Stelle, wo er hingerichtet, bie andere, wo er begraben mar. Beibe wurben späterhin bei ben Ginfällen ber Banbalen unter Geiferich zerftört. Die katholische Kirche hat ben Cyprian als Geiligen verehrt und nach ber Legende foll Rarl ber Große feine Gebeine nach Frant reich gebracht haben, wo fie, zuerft in Lyon, bann zu Arles aufbewahrt wurden. Aud anbere Rirchen ber fpatern Beit, wie bie ju Benedig, bas Rlofter von Compiegne, bie Rirche von Rosnan

in Flanbern streiten fich um bie Ehre, seine heiligen Ueberrefte zu befitzen. — Soher als biese irbischen Ueberrefte stehen uns bie Zeugniffe seines Geistes, seine Schriften. Bon biesen lassen sie uns noch ein Wort reben.

Coprian gebort nicht zu ben großen Theologen und Rirdenlebrern ber Rirdye. Er hat weber ben speculativen Geift ber Mexanbriner, eines Clemens und Drigenes, noch ben genialen, auf's Mart ber driftlichen Wahrheiten eindringenden Tief- und Scharffinn feines Lehrers Tertullian. Er mar, mehr Rirdenfürft, als Rirchenlehrer; mehr hierarch, ale Dogmatifer. In ihm fieht bie engliche Gochfirche bas Borbild ber Manner, bie wider ben Buritanismus bes 17. Jahrhunderts eine feste Mauer gebilbet Auf feine Grundfage weist bie Oxforberfchule bin als auf bie Grunbfage bes achten, bom romifden unterschiebenen Ratholicismus. So find auch Coprians Schriften nicht fowohl lehrhafter, als firdenregimentlicher und praftischer Ratur, ober wo fie bogmatifiren, ba gilt es bem Dogma ber Rirche, bas ben Mittelpunkt ber Enprianischen Theologie bilbete. Das Meifte, mas wir bon ihm haben, find Briefe, bie mit feiner Amtsführung und mit ben wechselvollen Schickfalen feines Bisthums felbft gufammenbangen, freilich Briefe, Die fich mitunter zu Abhandlungen erweitern, wie feine Schrift bon ber Ginheit ber Rirche. ift eine feiner Bauptfdriften; man hat fie nicht unpaffene bie magna charta ber firdlichen Bierardie genannt. Sie erwuchs ibm unter feinen Ganben mitten unter ben novatianischen Streitia-Eben ben traurigen Spaltungen gegenüber, wie fie ein Rovatus und Felicissimus in Afrika, wie fie ein Navatianus in Rom anrichteten, bob Cyprian ben großen Bebanten ber Ginbeit und Allgemeinheit ber Rirche hervor. Er bedient fich bagu ber Bilber, wie fie die Ratur und die heilige Geschichte an bie Sand geben. So wie mehrere Strahlen aus ber einen Sonne ausstrablen, fo wie viele Mefte aus bem einen Stamme fich verbreiten, fo wie viele Bache aus ber einen Quelle fich ergiegen, fo muffen alle Chriften mit ber Rirche, als ihrer gemeinschaftlichen Sonne, Wurzel und Quelle verbunden fein. Reiß ben Strahl aus ber Sonne und babin ift bie Mannigfaltigfeit bes Lichtes mit ber geftorten Ginheit; brich ben Uft bom Stamme und er bertrodnet; fcneibe ben Bach von feiner Quelle ab und er verfiegt. So ift ihm auch bas Ofterlamm, bas in einem Sause gegeffen werben mußte, fo ift ihm bas eine Saus ber Rahab, bas berschonet wurde, ein Bilb bes einen Saufes ber Rirche; fo ber ungenähte Rod Chrifti ein Bild ber einen, ungertrennlichen Rirche, und wenn es im hoben Liebe beißt: eine ift meine Saube, wer fann biefe Taube anders fein, ale bie Braut Chrifti, - bie Rirche? Aber eben barum muß auch Die Rirche bie Taubenunschulb be-Wer die nicht hat, ber mag fich von ber Rirche trennen, an ihm ift nichts verloren, im Gegentheil, bie Rirche muß fich Glud munichen über fein Musicheiben. Den Baigen treibt ber Wind nicht meg, wohl aber die Spreu. Feftgewurzelte Baume werben nicht ausgeriffen, nur bie fraftlofen. Solche mogen bann immer ihre eigenen Rirchlein fich bilben; aber vergebens berufen fie fich auf bas Wort bes herrn: "wo zwei ober brei versammelt find in meinem Ramen, ba bin id) mitten unter ihnen; " wie foll Chriftus unter ihnen fein, da fie fid muthwillig von ihm und feiner Rirche getrennt haben? Selbst ber Märtnrtob fann folden Abtrunnigen nichts frommen; benn wo bleibt bie Liebe, bie allein nach bes Apostele Lehre ben guten Werten ihren Werth giebt? benn wenn fich auch Giner fengen und brennen liefe und batte bie Liebe nicht, so ware er nichts. Cyprian fann nicht Ausbrude finden, bie ibm ftart genug maren, bas Bermerfliche ber Sectirerei und bes Separatismus zu bezeichnen. Er vergleicht in gewaltigen Pathos, bas ihm fo viele Bapfte und Bapftlein nachgemacht baben, Die Abtrunnigen mit ber Rotte Rorah, die fich bem Briefter Gottes zu wieberseben magt und in ihr eigenes Berberben fturgt; er ber bammt fie weit mehr, ale bie Gefallenen, bie boch ihr Unrecht einsehen und zur Kirche zurudtehren. — Diese Schrift nun über bie Einheit ber Rirche madht einen eigenen Einbruck auf uns, je nachdem wir die höhere Idee, die ihrem Berfaffer vorfdwebt, in's Auge faffen ober uns in die leibenschaftliche Stimmung binein verseten, die offenbar an ber Abfaffung auch ihren Theil batte. -Es ift gewiß etwas Großes um biefe Einheit und Ungetheilb heit ber Rirche, um biefe Ratholicitat im mahren Ginne bes Wortes, und wir Protestanten thun febr unrecht, wenn wir Diefen Ratholicismus als bem protestantischen Brincip miber١

)

¢

t

1

ı,

Į,

i,

ľ

1

ftrebend bezeichnen; benn es beißt bie Rirche aufgeben, wenn man ben Gebanken an ihre höhere Ginheit aufgiebt. Aber diese Einbeit läßt fich nun einmal nicht burch äußere Formen erzwingen; fie barf. nicht erzwungen werben auf Roften bes Lebens, auf Roften ber innern Reinheit und Beiligfeit. Gewiß ift alle Spaltung vom Uebel, und jeder, ber von ber Rirche fich trennt, giebt Merger-Aber bat ber herr nicht gefagt: es muffen wohl Aergerniffe tommen? - Und hat nicht oft bie Rirche felbit burch ihre Laubeit, burch ihre Bleifdlichkeit, burch ihr Sangen am Meugerlichen biefe Mergerniffe verschulbet? - Ein Coprian fonnte mohl noch mit gutem Gemiffen ben Bormurfen feiner Gegner Rebe fteben, bie ihm feine Flucht, zu der er berechtigt war, zum Berbrechen anrechneten; aber wenn biefelbe Sprache, die er ben Separatiften feiner Beit gegenüber führte, von ben fpatern Bapften bes Mittelalters geführt murbe, etwa ben Walbenfern gegenüber, ober wenn fie bas neue Rom führt im Ungeficht bes evangelischen Brotestan= tismus, ober wenn fle auch die protestantische Orthodoxie bisweilen geführt bat gegenüber benen, die ein lebendiges Chriftenthum anftrebten - fo fann man wohl bedenflich werben. Das ift ja eben fo lange bie Rirche fteht, bas Schwierige gewefen, bie beiben Brabicate ber Rirche, ihre Ginheit und Allgemeinheit auf ber einen , aber auch ihre Reinheit und Beiligkeit auf ber anbern Seite Wo man einseitig nur bas eine in's Auge faßte feftzubalten. und bas andere barüber bergag, ba wurde bas Ibeal ber Rirche Das Erzwingen einer absoluten Reinheit und Beiligfeit burch eine ftrenge Rirchenzucht, wie bie Montanisten und Novatianer und nach ihnen die Donatiften, die Ratharen bes Mittel= altere, bie Buritaner im 16. Jahrhundert es wollten, und fo viele in unferer Beit es wieber wollen, fuhrt eben gur Spaltung und jur Auflösung, und leicht wird über ber alles verbammenben Strenge, bie alles gewinnenbe Liebe vergeffen. Das Erzwingen aber ber außern Ginheit, mit hintansetzung ber geiftigen Guter bes Lebens, hat auch wieder entweder gur inquifitorifden Garte ober zum laren Inbifferentismus geführt, ber fid aud über bas Mengfte gu troften weiß, wenn nur ber Schein ber Ginheit gerettet wird, und ber mit bem einen großen Rirchenmantel einer weitherzigen Liebe auch bie fatalften Gebrechen zubedt. Wie unendlich fchwer

es ift, hier die rechte Mitte zu sinden — wer hat das nicht schon gefühlt, auch in unserer Zeit? Da mag benn eben die Geschichte uns vor einem voreiligen Urtheil bewahren, wenn bald in der einen, bald in der andern Weise zu viel geschieht, und auch da, wo wir genöthigt sein werden, unser Urtheil zurückzuhalten, werden wir eben mit dem Gedanken uns trösten, daß nicht wir es sind, die die Kirche zu machen, zu führen, sie in ihrer Gesammtheit zu verantworten haben, sondern daß der sie schützt und durch alle Kämpfe ihrem Ziele sie entgegenführt, der sie auf Felsen seines Wortes gegründet und der den Tag sich vorbehalten hat, die Spreu vom Waizen zu sondern.

Mit biefem Gebanken troftete fich am Enbe auch Coprian. Bon ber fichtbaren und ftreitenben Rirde auf Erben richtete er auch je und je bie fehnfüchtigen Blide nach ber triumphirenben Rirche im himmel. Gei es, bag Berfolgungen wutheten, fei es, bag bie Seuche ihre Berheerungen unter ben Sterblichen anrichtete, - immer wies er bie Rampfenben bin nach ber obern Gemeinde und bem himmlischen Berufalem, bas er fid mit ber Gluth einer an ber morgenländischen Bilberfprache genährten Phantafie ausmalte. So in ber Schrift über bie Sterblichfeit, bie er gur Beit ber großen Da schreibt er unter anderm, nachbem er bie Sin-Seuche ichrieb. fälligfeit ber bieffeitigen Welt geschildert : " nur broben ift mabre Friede, zuberläffige Rube, beständige, feste und ewige Sicherbeit; bort ift unfere Bohnung, bort unfere Beimath; wer follte nicht gern eilen, babin zu gelangen? Dort erwartet uns eine große Menge Geliebter, Die gablreiche und große Schaar ber Bater, ber Bruber und Rinder. Dort ift ber berrliche Chor ber Apoftel, bort bie Bahl ber frohlodenben Propheten; bort bie zahllose Wenge ber Martyrer, nad Rampf und Leiben mit Sieg getront; bort bie triumphirenben Jungfrauen; bort bie belohnten Barmbergigen. Dabin luft uns eilen mit fehnlichem Berlangen; lagt uns munfchen, bald bei ihnen, bald bei Chrifto zu fein. - Auf bas 3r bifche folgt bas himmlische, auf Rleines folgt Großes, auf bie Berganglichfeit bie Ewigfeit."

## Sechszehnte Vorlesung.

Beitere Schickfale des Christenthums unter Aurelian. — Paul von Samosat. — Die Sabellianische Lehre von der Dreieinigkeit. — Die erste Regierungsszeit Diokletians. — Fortschritte des Christenthums. — Mani und der Manichäismus im Orient.

Nachbem wir nunmehr bie Hauptgestalten ber alexanbrinischen und ber nordafrifanifden Rirde, bie Geftalten eines Clemens, Drigenes, Tertullian, Coprian an une haben vorübergeben feben, und auch in ber letten Stunde einen Blid gethan haben in bie Rampfe über Rirchenzucht und Rirchenverfaffung, in bie namentlich Epprian verflochten erscheint, und bie nur ein Borfpiel find zu bem großen Rampf ber Sierarchie, ber Jahrhunderte lang bie Rirche bewegte, - treten wir jest wieber heraus auf ben Schauplat bes politischen Lebens, und fnupfen unfere Erzählung von ben äußern Schicffalen ber Rirche wieber an, wo wir fie (12. Borl.) abgebrochen haben. Wir haben bort bemertt, bag Gallienus, ber Sohn Balerians (im Jahr 259) ein Toleranzedict zu Gunften ber Chriften erlaffen hatte, und bag balb barauf bie Unruhen im romischen Reich bie Aufmerksamkeit auf andere Dinge, als auf bie Chriften bin lentte, bis endlich Aurelian bie Bugel ber Regierung an fich rif, und unter ihm ein fefterer Buftanb eintrat.

Domitius Aurelianus aus Sirmium in Pannonien, ber vom Jahr 270—75 regierte, wird von der Geschichte als der Wiederhersteller des römischen Reiches, als der zweite Casar bezeichnet. Er war nicht sowohl eine edle, als eine rauhe, entsschlossene, durch das Soldatenleben gekräftigte Natur 1). Die

<sup>1)</sup> Natura vesanus et praeceps. Lact. de mort. pers. c. 6. Bgl. Flav. Vopisc. Aur. c. 6. Eutrop. IX. 13. Kortum, rom. Geschichte. S. 386.

"Band am Schwert" 2), galt es bei ihm, zuzuschlagen, ftatt lange gu erwägen, und bas Rriegsglud begunftigte ben Rriegesmuthigen. Er hat nicht nur die Dacht ber Markomannen in Italien gebrochen. er hat aud bas große Reid ber berühmten Benobia, ber Ronigin von Palmyra gerftort, und Syrien, Megypten, Mefopotamien und einen Theil Borberafiens wieder an's Reid, gebracht; eben fo Gallien, Spanien, Britannien zum Gehorfam gurudgeführt. Auch nach Berfien gebachte er feine Waffen zu tragen; allein mitten unter ben Buruftungen ereilte ihn ber Tob. Er ward in Canophrurium, in ber Nähe von Byzanz, auf Anstiften seines Geheimschreibers Menefthus ermorbet. Die driftliden Rirchengeschichtschreiber feben in biefem plöglichen Tobe bes Raifers eine gnäbige Fügung bes himmels; benn er foll gerabe ein Berfolgungsebict wiber bie Chriften bereitet haben, als biefer plogliche Tob bie Ausführung vereitelte 3). - Statt bie Chriften mit bem Schwerte zu verfolgen, fam vielmehr Aurelian, beffen Gerechtigfeiteliebe ruhmlich befannt war, mahrend feiner Regierung in ben Fall, fich als Schieberichter in die innern Ungelegenheiten ber Chriften zu mischen.

In Antiochien gab ein Bifchof, Namens Baulus, aus Samosat gebürtig, ber bortigen Gemeinbe großes Aergerniß, theils burch seine Lehre, theils burch seinen Banbel. Ein Günftling ber mächtigen und klugen Zenobia, benahm er sich burchaus als Beltmann: eitel, hoffärtig, gewaltthätig. Er verband mit seiner Bischofswurde ein weltliches Amt 4) und mischte sich gern in weltliche Sändel. Er verlangte weltliche Ehrenbezeugungen. Seine Predigten waren mehr rhetorische Kunststüde, als christliche Reben,

<sup>2)</sup> Manu ad ferrum, nannten ihn bie Solbaten und fangen ihm zu Ehren bei ihren Waffentangen bas robe Lieb:

Tausend, tausend, abertausend Leben brachten wir um's Leben, Tausend, tausendmal soll leben, Der da schlug die Tausendtausend, Der des Blutes mehr vergoß, Als je Wein auf Erden floß!

<sup>3) &</sup>quot;Da er eben im Begriff ftand, Edicte wider die Christen zu erlaffen, crariff ihn die göttliche Rache und hielt ihn gleichsam bei den Elleubogen (is apzarar) von seinem Borhaben zuruct." Eused Rirchengesch. VII, 30.

<sup>4)</sup> Das Amt eines "Ducenarius," bei welchem Titel er fich am liebsten neunen hörte. Bgl. über fein ganges Benehmen ben Brief ber über ibn in Antiochien versammelten Bischöfe an ben römischen Bischof Dionyfins unt ben Alexandriner Maximus, bei Eused Kirchengesch. V, 30.

und er nahm willig ben Beifall ber Menge auf, wenn fich biefer in ber Rirche, wie im Theater burch Banbeflatichen und Stampfen mit ben gugen (xooros) fundgab. Er foll auch Lieber zu feiner eigenen Berberrlichung gedichtet und in ber Rirche haben abfingen laffen, ftatt ber Lobgefange auf Chriftum; bod wirb bieg von anbern wibersprochen; vielmehr foll er ftatt ber Lieber auf Chriftum, bie er fur eine Neuerung erflarte, bie altteftamentlichen Pfalmen eingeführt haben; ob aus Defereng gegen bie Juben, bie bei ber Ronigin Benobia- in großem Unfeben ftanben, ober aus bogmatifchen Grunden, laffen wir babin geftellt. Das Lettere zu bermuthen, liegt inbeffen nabe, wenn man weiß, wie Baulus barauf ausging, bie Lehre von ber Gottheit Chrifti ju verringern, und bas ift es eben, mas in Berbindung mit feinem ungeiftlichen Benehmen, die Gemeinde wider ihn aufbrachte. Paul nannte zwar Chriftum ben Sohn Gottes, aber nur in einem fehr bagen Sinne. Bie fein Charafter, fo war feine Lehre zweibeutig ; er wußte feine Irrlehre flug zu verhullen und zu bemanteln; er bebiente fich ber firchlichen Terminologie, legte aber ben Ausbrucken einen anbern Sinn unter, ale ber ichlichte Chriftenfinn mit verband. Das mertten bie tiefer Blidenben und fuchten ihn endlich zu einem offenen Bekenntniß zu brangen. Es wurden verichiebene Synoben gehalten; Paul wußte immer burch geschickte Wendungen zu entfolupfen; aber endlich fant er feinen Meifter. Auf einer Synobe au Antiochien (265) gelang es bem Presbyter Daldion, einem gewandten Dialektiter, ben Paul ber Irrlehre zu überführen, und fofort wurde bie Absetung bes Bijdhofe befchloffen. Das war noch bor ber Regierung Aurelians gefchehen. Paulus wollte von feinem Bifchoffite nicht weichen, er verließ fich auf feine Gonnerin Benobia und auf eine nicht geringe Bahl antiochenischer Gemeinbeglieber, bie fich auf feine Seite ichlugen. Mit ber Regierung Aurelians und bem Sturg ber Benobia mar aber auch fein Sturg getommen. Die Antiochener manbten fich an ben Raifer und baten ihn um Allerbinge feltfam genug! Ein heibnischer Raifer feinen Enticheid. und noch bazu ein Raifer wie Aurelian, ber fich beffer auf bas Rriegemefen als auf Theologie verftand, follte in einer folchen rein driftlichen Streitsache Schieberichter fein. Aurelian zog fich aut aus ber Sache; er fprach bem bas Bisthum von Antiochien gu, bem es ber römische Bischof zusprechen murbe. Und bieser bestätigte bie Absehung bes Baul. — Darin lag stillschweigend eine fernere Concession an ben römischen Stuhl, ber, wie wir gesehen, immermehr über bie übrigen Bischofftuhle ber Christenheit sich emporhob.

Wenige Jahre vor Paul von Samofat hatte zu Ptolemais in ber Pentapolis (in ber Wegend bes heutigen Tripolis) ein Bresboter, Namens Sabellins, eine Lehre aufgestellt, bie man gewöhnlich mit ber bes Baul von Samofat zusammengestellt finbet, obgleich fie fid bon ihr wefentlich unterscheibet. Sabellius leugnete nicht, wie Paul von Samofat, die Menschwerbung Gottes in Chrifto. Er fchloß fich vielmehr mit feiner Lehre an bie fcon früher ermähnte Richtung eines Brareas, Bernu, Roët an, bie wir als bie patripassanische bezeichnet haben. Er leugnete nicht, baß Chriftus Bott gemefen fei, geoffenbaret im Bleifch; nur wollte er nicht, bag im Wefen Gottes felbft brei Berfonen als wirkliche Berfonen unterschieben würden, weil bieg leicht auf die Borftellung bon brei Göttern führe. Um aber nicht ben Borwurf binnehmen gu muffen, er laffe ben Bater Denich werben und fterben, machte er allerdings einen Unterschied zwischen Bater, Sohn und Geift in ber Benennung bes göttlichen Befens. Er iprach fich barüber offen und ehrlich aus. Bater, Sohn und Beift, lehrte er, find burchaus eins; und die Berichiebenheit ift nicht eine innere, im Wefen Gottes felbft begrundete Verschiedenheit; fondern je nach ber Urt, fid ben Denfden zu offenbaren, heißt Gott bas einemal Bater, bas anderemal Sohn, bas brittemal Beift. Als Bater bat er ben Juben bas Gefet gegeben, als Sohn hat er bie Belt erlöst, als Beift wirft er in ben Bergen ber Glaubigen. Sabellius bediente fich, um seine Lehre anschaulich zu machen, gewiffer Bilder. Wie ber Leib, die Seele und ber Geift bes Menschen eins find, fo, fagt er, find Bater, Gobn und Beift eins in Gott; wie bie Sonne warmt und leuchtet und zugleich ein runber Korper ift, fo verhalt es fich auch mit ber Gottheit, die als Sohn die Belt erleuchtet, als Beift fie erwärmt und fid wieber als Bater gufammenfaßt in bestimmter Perfonlichfeit. Gott hat gleichfam feinen Arm ausgestreckt in die Welt hinein, ale er fich ihr in Chrifto offenbarte, und hat ihn wieber an fich gezogen mit ber Erhohung Chrifti in ben himmel.

Man fieht, Die Lehre bes Sabellius ruhte nicht, wie bie bes Baulus von Samofat, auf einer unfrommen, frivolen Befinnung; fie fonnte bestehen mit ber feurigsten Liebe zu Chrifto, als bem in ber Menfcheit erichienenen, in ber Menfcheit geoffenbarten Bas ihr zur Laft fiel, bezog fich mehr auf die wiffenschaftliche Structur bes Dogmas, als auf feinen religiofen Behalt. Es lag nämlich ber Rirche baran, nicht nur die einmalige hiftorische Sottesoffenbarung in Chrifto festzuhalten, fonbern bie ewige Sottheit bes Sohnes, verschieben von ber bes Baters, und bennoch eins mit ihr, zu bewahren als eine perfonliche; aber ben rechten Ausbruck hiefur zu finden, war ichwierig, und lange Beit ichwankte bie Rirde felbst bin und ber, bis fle biefen rechten Ausbruck glaubte gefunden zu haben 5). Wenn wir baber - und biefe Bemertung erlaube ich mir bierin im Allgemeinen - bie Lehrstreitig= feiten in ber Rirchengeschichte recht beurtheilen wollen, fo muffen wir mohl unterscheiben zwischen eigentlichen Errlehren, bie bewußt ober unbewußt, bas Fundament bes driftlichen Glaubens erschütter= ten und in beren Gefolge immer auch eine verfehrte, antireligiöfe Richtung fid zeigte, und zwifden bloß irrthumlichen, mangelhaften und einseitigen Auffassungen ber driftlichen Bahrheit. lettern verdienen um fo mehr mit Milbe und Schonung behandelt au werben, ale es überhaupt fdywierig ift, in folden rein überfinn= lichen Dingen zu einer absolut befriedigenden und fur alle Beiten abgeschloffenen Erkenntniß zu gelangen; benn wenn man auch fagen will, die beil. Schrift habe une barüber gottliche Offenbarungen gegeben, fo ift baran zu erinnern, bag bie Schrift uns über biefe Dinge nicht mehr Licht gegeben bat, als wir haben follen, um ben Beileweg zu finden. Nicht bas Wefen Gottes an fich, nicht bas Berhaltnig Gottes ju Gott hat fie une aufgeschloffen, fonbern bas Berhaltniß Gottes zum Menfchen. Aber bie falsche Wißbegierbe hat zu allen Zeiten bas Gebiet bes Glaubens überschritten und fich ein Wiffen angemaßt, bas fowohl über bas Bermogen unferer Bernunft, ale über bie von Gott felbft gezogenen Schran= fen ber Offenbarung binausgeht, und bas hat eben, leiber! all bas

<sup>5)</sup> Dieß zeigt fich befonders in der Arianischen Streitigkeit ber folgens ben Periode.

Schulgegante ber Theologen berbeigeführt, bon bem wir bier ichon ein Boriviel haben. Wie viele Streitigfeiten, wie viele nuglofe, bittere und leibenschaftliche Rämpfe hatte fich die Rirche ersparen können, wenn fie fruhzeitig unterschieben hatte bas, was zum Glauben und was jum blogen Biffen in ber Religion gebort. - So aber trat eine Berwirrung ein, an ber wir bis auf biefe Wegen ben Sabellius trat zunächft ein Schuler Stunde leiben. bes Drigenes, Dionnfius von Alexanbrien, auf, ber bie wirkliche (objective) Dreiheit ber Berfonen vertheidigte; aber mit feinem Scharffinn genügte er eben fo wenig ben Unfpruchen ber Rirche, als Sabellius. Die ftrenge Unterscheidung ber Berfonen, welcher Dionyfius folgte, führte ibn zu einer bochft bebenklichen Unterordnung ber einen gottlichen Berfon unter bie andere, und bas ichien in ber That noch gefährlicher, als bie Bermifchung bes Unterschieds 6). - Und so festen fich die frommften und wohlmeinenften Lehrer ber Rirche ber Gefahr aus, wenn fie ben einen Irrthum vermeiben wollten, in ben anbern, mithin bon ber Charnbbis in bie Schlla zu fallen. Wir mußten bie Grenze unferer biegmaligen Periode überschreiten, wollten wir zeigen, wie gerabe die orthodoxen Gegner bes Sabellius bem Irrthum Borschub leisteten, ber später als ber arianische bekampft wurde. Das Gefagte mag genugen, um une bie größte Borficht zu empfehlen in ber Beurtheilung von Glaubensanfichten, zu beren vollem Berftanbniß ein tieferes Studium gehört, als bie befigen, Die mit ihren Berbammungeurtheilen oft am ichnellften bei ber Sand finb. Die Lehrmeinungen - ich fann es nicht genug wieberholen find es nicht, auf benen ber Glaube ber Rirche rubt; fie find vielmehr immer nur ein unvolltommener Ausbrud bes Glaubens, und was heute biefem Glauben gerecht icheint, fann morgen wieber Die Lehrmeinungen haben je und je gewechselt, aber ber Glaube mit feiner weltuberwindenden Rraft ift zu allen Beiten berfelbe gewesen und hat fich zu allen Beiten und unter allen Formen an benen bewährt, bie in reinem Bergen bie Stimme ber

<sup>6)</sup> Benn Dionhfins fagte, ber Sohn verhalte fich zum Bater nicht anders, als bas Schiff zu beffen Erbauer, als ber Weinstock zum Wein: gartner, so setzte er offenbar ben Sohn zum Geschöpf herab und lehrte (wenn auch in argloser Absicht) Aehnliches, was später die Arianer.

Bahrheit vernommen und fie als Seiligthum bewahrt haben. Wir wollen damit nicht die Geistesarbeit der Theologen geringschätzen, nicht den Werth, ja die Nothwendigkeit einer festen und gründlich normirten Dogmatik in Abrede stellen, gegenüber den in's Unbestimmte zersließenden Gefühlen; nur nicht überschätzen wollen wir sie, und nicht da ihre Bedeutung suchen, wo sie nicht zu suchen ist.

Nach Raifer Aurelianus Tobe folgten fich balb nach einander bom Jahr 275-284 feche verschiebene Raifer, unter benen Aurelius Brobus (276-282) noch am langsten, und mit Glud und Berftand regierte. Unter biefen blieben bie Chriften unangefochten. Dasfelbe gilt auch bon ben erften achtzehn Sahren unter ber Regierung bes Diocletian, ber ben 17. September 284 gur Burbe bes Muguftus gelangte. - Diocletian gebort offenbar zu ben vorzuglichern Regenten Roms; fowohl was feine perfonliche Befinnung, als was die Bermaltung bes Reichs betrifft. Dbgleich von geringer Bertunft, zeigte er in Allem eine eble Gefinnung und einen mann= lichen Muth. Mit fefter Sant fuchte er ben auseinanderfallenben Staatsförper in einer brangvollen Beit zu halten und weil feine eigenen Rrafte nicht hinzureichen schienen, fo gerieth er auf ben Bebanten, fich burch Ditregenten unterftuben ju laffen. Er theilte ben Titel bes Auguftus, ben bisher nur Giner befeffen, mit feinem Freunde Maximianus mit bem Beinamen Berfuleus. Dazu famen fbater noch bie beiben Cafaren Maximianus Galerius und Conftantius Chlorus (ber Bater Conftantins). Diocletian herrschte über bas Morgenland und Aegnpten, Maximian über bas Abend-Erfterer übertrug bann wieber bem Cafar Galerius bie land. Regierung über Illyrien, Thracien, Macedonien und Griechenland; letterer bem Conftantius Chlorus die über Spanien und Britannien. Beber biefer bier Berricher hatte feinen eigenen Sofftaat, eigenen Beamten, fein eigenes Beer, mas allerbings auch bie Staatslaften vermehrte 7). Diocletian refibirte mit orientalischer Heppiafeit in Nifomebien 6), Maximian in Mailand, mabrend ber

<sup>7)</sup> Bgl. Lact. de mort. pers. c. 7.

<sup>8)</sup> Nicomediam studens urbi Romae coaequare. Lact. ibid.

1

Senat in Rom seine eigene Macht und bas Ansehen ber alten Raiserrestbenz nach und nach bahinschwinden sab.

Bei alle bem befanden fich bie Chriften unangefochten im Mit Inbegriff ber achtzehn erften Regierungsjahre umfaßt bie ganze Zeit, ba bie Chriften vor Berfolgung Rube batten, Wie vieles fonnte in biefer Beit fich anbern! vierzig Jahre. Muf ber einen Seite benütte bie Rirde ben langern Frieben, um ihr irdisches Dasein wohnlicher zu machen. In ben Beiten ber Berfolgung, ba waren bie Bekenner bes herrn unftat und fluchtig; ba versammelten sie fich bei Nacht, in Balbern, an einsamen Orten, am liebsten auf ben Grabern ber Martyrer, ober fie famen bei verschloffenen Thuren zusammen in der Wohnung eines ihrer Sie mußten nichts von prachtvollen Botteshaufern; icon grundfählich waren Biele bagegen; man warf ihnen auch von beibnifder Seite bor, bag fie gar feine Tempel und Altare, gar nichts Meußerliches batten in ihrem Gottesbienft. Jest war es anbers geworben. Best erhoben fid nicht nur einfache Bethäufer, fonbern aud fcon prachtvollere Rirden, befonbers in ben Stabten; fo namentlich in Nitomedien. Chenfo hatten bie Chriften, wie wir früher gesehen, ihre bobere Lehranftalten, ihre Schulen, ihr Guter-Das alles gewann in ber Friebenszeit einen fichern Beftanb, und fo hatte bie Rirche Urfache, für biefe Beit ber Erholung und ber Erquickung ihrem Gott zu banten. Auch nahm bie Rabl ber Chriften bedeutend zu, ba bie Berfolgung nicht mehr vom Befenntnig gurudidredte, und im Gegentheil bie Chriften an vielen Orten, felbft am Sofe mit Buvorfommenheit und Achtung behandelt murben. Auf ber anbern Seite aber ichloß auch bie langere Friebenszeit manche innere Befahren in fich. Die Chriften gewöhnten fich all malig wieber an Bohlleben und Bequemlichkeit, fie ftellten fich mehr und mehr biefer Welt gleich und vermengten fich mit ber Mehrere von ihnen betleibeten bereits Stellen am Gofe als Welt. Rämmerlinge, ober Staates und Militärstellen. Daß selbst Bischöfe in ben Dienft ber Weltlichkeit gezogen wurden, hat uns borbin bas Beifpiel bes Paul von Samosat gezeigt. Derfelbe Euseb, ber es nicht genug zu rühmen weiß, wie viel Gutes ber Rirche gu jener Beit von Gott und Menschen fei erwiefen worben, fann et auch nicht genug beflagen, wie bie Chriften baburch in Tragbeit, in Seuchelei, in Genufsucht und Streitsucht ausgeartet seien, wie Einer ben Andern beneibete und verläfterte, wie selbst Bischöse mit Bischösen sich überwarfen und Gemeinden wider Gemeinden sich empörten, und so sieht er auch die nachher ausgebrochene Verfolgung, die alle andern an Schrecklichkeit übertraf, als ein gerechtes Gericht Gottes an 9).

Ehe wir biefe Verfolgung felbst über bie Kirche hereinbrechen sehen, bemerken wir, bag Diocletian im Jahr 296 ein fehr merkwürdiges Ebict gegen eine Religionssecte im Morgenlande erließ, von der wir bisher noch nichts gemelbet haben; es ift die Secte ber Manichaer.

Um das Auftreten diefer Secte, ober beffer gefagt, diefer eigenthümlich aus alt=orientalischen und driftlich=gnostischen Ueber= lieferungen gusammengebrauten Religion gu begreifen, muffen wir in bie ältere, affatische Religionsgeschichte zuruckgeben. Da finben wir, bag unter bem perfifden Konig Guidhtasb, über beffen Beitalter bie Meinungen ber Gelehrten noch immer getheilt find, indem ihn die Einen mit Darius Syftasbis für Diefelbe Berfon balten 10), Andere ihm ein früheres Alter anweisen 11), von Debien aus eine neue Religion in Perfien einwanderte, wo bis anbin von alter Zeit her ber Feuerdienst geherrscht hatte. Als Stifter biefer Religion wird Berbufcht (Boroafter) genannt, über beffen außere Schidfale uns nur wenig befannt ift. Die Grundfate feiner Religion find in ben beiligen Budbern bes Bend Abefta, b. i. bes lebenbigen Wortes niebergelegt; Buder, mit beren Inhalt wir erft feit ben Siebzigerjahren bes vorigen Jahrhunders durch die Bemühungen ber Gelehrten (wie eines Anquetil bu Berron und Rleufer) bekannt geworben find 12). Folgende find die Sauptlehren ber Bendreligion: Bon Emigfeit ber ift bie ungeschaffene Beit (Beruane-

<sup>9)</sup> Bgl. Eufeb Rirchengefch. VIII, 1.

<sup>10)</sup> So noch unter ben Neuern Sammer und Stuhr, letterer in ben "Religionen bes Drients" I, S. 354.

<sup>11)</sup> Unter biesen wieber ibentisiciren bie Einen ben Guschtasb mit König Aparares, 100 Jahre vor Darius Spstaspis; bie Anbern (Niebuhr, Movers) versegen ihn in eine mythische Zeit.

<sup>12)</sup> Seither ift eine neue Ausgabe erschienen von Spiegel, bie heiligen Schriften ber Perfer. Leipzig, 1852. Bb. I.

Aferene), und aus ihr bervorgegangen find bie beiben Grundwefen Ormugd und Ahriman, bas gute und bas bofe Princip mit ihren guten und bofen Beiftern. Das Reich bes Lichtes ift bas Reich bes Ormugb, bas Reich ber Finfterniß bas bes Abriman; beibe Theile fteben fich feinblich entgegen und machen fich bie Berrichaft ftreitig, bis endlich bas Reich bes Ormugb ben Sieg über bas Bofe babon tragen wirb. - Diese zoroaftrifch-parfifche Lehre wich indeffen feit der Eroberung Berftens burch Alexander ben Großen nad und nach ben Ginfluffen griechisch = macebonischer Bilbung. Unter ber 400jahrigen parthischen Berrichaft ber Arfaciben murbe über ben äußern Rämpfen gegen Rom bas religiöfe Leben bes Boltes vernachläßigt; es sant zu einem geiftlosen Ceremoniendienst berab. Erft als es unter ber Regierung bes Raifers Alexander Seberus bem Berfer Arbefchir Babefan gelang, ben parthischen Berricher Artabanus IV. zu fturgen und bas altverfische Reich wieber aufzurichten (bie Berrichaft ber Saffaniben), bie bon 227 nach Chr. bis in bie Beit ber mabomebanifchen Unterjochung beftanb, ba fuchte auch wieber bie altbaterliche Religion Boroafters fich aus ihren Trummern zu erheben. Gine große Bewegung entftanb beghalb unter ben Bertretern ber Religion felbft, bie unter fich wieber in verichiebene Parteien gerfielen und über ben Sinn ber goroaftrifchen Lehre fich ftritten, inbem bie Einen einen ftrengen Dualismus (eine urwesentliche Zweiheit ber Principien) lehrten, Unbere bagegen über bem Gegenfat eine höhere Ginheit fuchten. Die Anbanger ber erften Meinung, bie Magufaer, unterlagen. Bu ibnen gehörte Manes (Mani, Manichaus), ber zugleich eine Bermifchung ber Lebre Boroaftere mit bem feither auch in Berfien befannt geworbenen Chriftenthum, namentlich mit bem Gnofticismus erzielen mochte, welcher fich von Sprien aus auch nach Berfien verbreitet batte. Mur fo viel geht Die Geschichte Manis liegt fehr im Dunkeln. aus ben verworrenen Nachrichten über ihn hervor, bag er, angeblich ein geborener Babylonier, in ber zweiten Galfte bes britten Jahrhunberts unter bem perfifchen Konig Schapur (Sapores) eine geiftige Revolution unter feinen bieberigen Glaubenegenoffen an-Er fei, beißt es, ein großer Gelehrter, Mathematiter, Aftronom, Mufifer und Maler gewefen, und habe eine Beitlang bas Amt eines driftlichen Presbyters zu Chvag, ber Sauptftabt

ber perfischen Proving Bugitis, verfeben, sei aber bann bon ben Chriften feiner Irrlebren wegen ausgestoßen worben und habe fich fonach wieder zu ben Magiern gewendet, bei benen er aber eben fo wenig fein Glud machte; benn obgleich er fich ber Gunft bes Ronigs zu erfreuen hatte, nothigten ihn body bie Nachstellungen ber Magier gur Flucht. Er machte große Reifen nad Offindien bis nach Sina bin und hielt fid bann langere Beit in ber Proping Turfiftan verborgen. Bon ba fehrte er mit feinem unter ber Beit verfertigten, mit feltsamen Malereien gefdymudten Evangelienbuch an ben perfifden Gof gurud, wo er bei bem Rachfolger bes Sapores, Sormisbas I., gunftige Aufnahme fanb. Diefer König raumte ihm bie feste Burg Destereh zu Rhuzistan in Suftana zu feinem Aber unter Behram (Baranes I.) ward er genöthigt, mit ben Magiern eine Disputation zu halten, und ba er von biefen ber Religionsfälfdung überwiesen murbe, fo traf ihn graufame Es wurde ihm bei lebenbem Leibe bie Saut abgeftreift, und biefe ausgestopft, zum warnenben Beispiele an ben Thoren von Djonbischapur aufgehängt im Jahr 277. So nach ben orientalifden Berichten. Schon biefe lauten abenteuerlich genug. Wir übergeben bie nicht minber abenteuerlichen, in wesentlichen Bunften abweichenden Darftellungen ber griechischen und romischen Rirden-Schriftfteller 13), und wenden uns ber manichaifchen Lehre gu, die ich mich bestreben werbe, fo flar und bundig als möglich zu geben.

Die Grundanschauung, von ber Dani ausgeht, ift bie bualiftische, ober bie Annahme zweier Grundwesen, eines guten unb eines bofen. Sonach giebt es von Anfang an ein Reich bes Lich= tes und ein Reich ber Finfternig. Beibe Reiche beftanben erft un-

<sup>13)</sup> Nach biesen hieß Manes Cubricus (Corbicius, Urbicus). Er war Sclave einer Mittwe in Babylon und kam nach ihrem Tod in den Besth von geheimen Buchern, die ihr Gemahl Terebinthus (Bubdas) hinterlassen hatte. Der König Shapur (Sapores) ließ ihn gefangen seben, weil die Kur, die er an seinem kranken Sohne vollziehen sollte, mislang. Manes aber rettete sich durch die Flucht in das Schloß Arabion auf der persisch zweispotamischen Grenze. Bon da gelangte er nach Kaskar in Mesopotamien, wo er dei einem angesehenen Manne, Narcellus, Aussachne fand. Hier traf er mit dem christlichen Bischof Archelaus zussammen, der mit ihm disputirte und ihn überwand. Er verfolgte ihn auch auf seiner Flucht nach dem Flecken Diodoris, die endlich der König Shapur ihn greisen und auf die oben angegebene Weise hinrichten ließ. 13) Rach biefen hieß Manes Cubricus (Corbicius, Urbicus).

geftort neben einander, ba feines von bem andern Runde hatte. Aber im Reich ber Finfterniß begann es zu gahren. Machte geriethen wiber einander und rieben fich in gegenfeitigem Rampfe auf, bis fie endlich vom Strubel ihrer eigenen Unruhe fortgeriffen, an die außerfte Grenze ihres Reiches gelangten, und auf einnigl geblendet wurden von bem Glange bes anftogenben Ueberrafcht von ber Macht und Fulle biefes noch nie geahnten Glanges vergagen fie bes alten Sabers und rathichlagten unter einander, mas fie thun konnten, bes Lichtreiches machtig ju werben, feines Glanges fich zu verfichern. Alls ber Fürft bes Lichts bie Absicht ber finftern Madte mertte, feste er fich jur Webre. Er ruftete eine Macht aus, fie in ben Rampf auszusenben mit bem Reidhe ber Finfternig. Bu bem Enbe erzeugte er aus bem ewigen Lichte, ber Mutter bes Lebens, ben Urmenichen, angethan mit ben funf reinen Glementen bes Lichtes, bes Feuers, ber Luft, bes Alfo ausgeruftet flieg ber Urmenich in bie Waffers und ber Erbe. Region ber Finfterniß binab. In diesem Rampfe aber verlor er einen Theil ber Ruftung. Einzelne Lichttheile blieben hangen an ber Finfternig und aus biefer Mifdung von Licht und Finfternig entstand die gegenwärtige, die fichtbare Welt. In diese ift die Weltfeele verfentt: fie harret ihrer Erlöfung. Diese wird bewerkstelligt burd bie beiben Lichtwefen, Chriftus und ben beil. Beift, wovon bas eine Chriftus (bem perfifden Mithras vergleichbar) in ber Sonne und bem Monbe, ber heil. Beift aber in bem burd Die Welt fich ausbehnenben Aether feinen Gig hat. Diefe beiben, Chriftus und ber beil. Geift, ziehen nun bie in bie materielle Belt versenften Lichttheile wieder an fich, mahrend ber bofe Damon (ber Burft ber Finfterniß) und die an bie Geftirne gefeffelten Beifter fie zurudzuhalten suchen. — Sonne und Mond find bie beiben leuchtenden Schiffe (lucidae naves), die unaufhaltsam durch ben Ocean ber Welt ihre Fahrt maden, um bas in bie Welt ber Kinfterniß verfentte Licht wieder hinüberguleiten in bas ewige Lichtreich. Das fleinere Schiff, ber Mond, giebt feine Fracht ab an bas größere Schiff, bie Sonne, bie bamit bem Lichtreiche gufteuert. Lidt gefüllte Schifflein ftellt fich uns im Bollmonbe, bas feiner Fracht wieber entleerte im Neumonde bar, und auch bie gwolf Beiden bes Thierfreises bienen als große Schöpfeimer bei biefem

Auspumpen bes Lichtes. Um nun aber gleichwohl ihre vorhanbenen Kräfte zu concentriren, machten die finstern Mächte die lette Unstrengung, indem sie ein Wesen schusen, das ein Abbild bes Urmenschen, eine Welt im Kleinen sein sollte, in dessen Brust der große Weltkampf sich wiederholt; sie schusen den Menschen. Auch bieser ist, wie die Welt, ein Gemisch von Licht und Finsterniß; benn zwei Seelen sind es, die in ihm sich die Gerrschaft streitig machen, eine gute und eine bose; die eine dem Lichte zugewendet, die andere der Kinsterniß.

Fragen wir nun, wie weit bas manidaifde Suftem mit feiner Er= löfungelehre an das Chriftliche fid anlehnt, fo hören wir wohl von einem leibenben Jefus und von einem Chriftus, bem "Cohn bes ewigen Liditee", ber zur Rechten bes Lidites thront. Aber beibe find wohl zu unterscheiden von dem Christus der Evangelien und beide wieber unter fid). Der leibende Jefus (Jesus patibilis) ift bem Manes eben nichts anders, ale ein Symbol ber noch an die Materie gebundenen Weltseele und ihrer Kampfe. Wenn in ber Schrift gesagt ift, bag Chriftus gelitten habe am Golg, fo wird bas nach phantaftifch= willfürlicher Umbeutung bezogen auf bas Leiben ber Matur, zumal in ber Bflangenwelt. Die Pflanze fehnt fid nach bem Lidte. Bflanzenfeele ichmachtet nach ihrer Befreiung. Aber einftweilen ift fie noch an die grobe und gabe Materie bes Golges gebunden. Das ift die Paffion ber Natur, ber große physische "Weltschmerz", wurben bie Manichaer bes 19. Jahrhunderts fagen. Mit jeder Bflange; bie aus bem bunteln Erbenschoofe hervorbricht, wird Jesus immer wieber auf's Neue geboren, um auf's Neue zu leiben, zu ringen, ju fampfen ben Rampf ber Finfterniß (ber Materie) mit bent Der Tob ber Pflanze ift ihre Erlösung; baher ift es bei ben Manichaern ein Berbienft, gemiffe Pflanzen abzubrechen und ju perzehren, bamit bas gebundene Licht frei wird, mahrend frei= lich auch wieder andere Pflanzen heilig find und nicht berührt merben burfen.

Indem nun also ber leibende Jesus felbst ber Erlöfung bebarf, so hat fich ber zur Nechten bes Lichtes thronende Christus aufgemacht, hat seinen himmlischen Sonnensitz verlassen und ift als Erslöfer auf Erben erschienen in menschlicher Gestalt. Aber nur in menschlicher Gestalt; nicht in menschlichen Besen; benn wie soll

bas Göttliche mit ber Materie, bas Licht mit ber Finfternig fic einen? Chriftus hatte fonach feinen wirklichen Leib, fonbern einen blogen Scheinforper, und auch fein Leiben und Sterben am Rreug war nur ein icheinbares, gleichfam ein Blendwert fur bie Menge. Im Lidte liegt bas gange Geheimniß ber Erlofung, und nur in fo fern bas lichtstrahlenbe Rreuz als Symbol bes Lichtes gefaßt wirb, fann man fagen, bag von ihm bas Beil ber Welt ausgeht. Aber, fagen bie Manichaer weiter, bas Wert Jefu ift ichon von Anfang an migberftanden und von feinen Apofteln felbft in's Jübifde verunftaltet worben. Darum hat Chriftus ichon zu feinen Lebzeiten ben Barakleten verheißen. Unter biefem verftanb nun Mani nicht ben beil. Geift, fonbern (wie wir fruher bei Montanus Alehnliches gefehen haben) fid felbft. Er betrachtete fich als ben Erneuerer bes geiftigen Chriftenthums und gerirte fich nun auch als Religionestifter. Er fantte zwölf Apostel aus zu Berbreitung feiner Lehre, und eben fo ftanben zwölf Meltefte und 72 Bifcofe, als Nadbild ber 72 Junger an ber Spite ber manidaifchen Re-Diese Gemeinde beftand aus zwei icharf von ligionegemeinde. einander gefchiedenen Rlaffen, ben Auserwählten ober Bolltommenen (Perfecti) und ben blogen Buborern (Auditores) ober bem Bolte ber Unvollkommenen. Die Auserwählten mußten fich ber ftrengften Budht und allen Entbehrungen unterziehen, welche bas Softem nad feiner Confequeng forbert. Sie beobachteten bie ftrengften Faften und blieben unverehlicht; fie nahrten fich meift nur bon Begetabilien, befonders von Oliven; benn bas Del ift bie Nahrung bes Lichts, und bas Effen biefer lichtbringenben Substanzen ein Berdienft. Die Auserwählten allein erhielten bie Taufe und ftanben, ahnlich ben Brahminen ber Indier, als Mittler ba zwifchen ben Unbollkommenen und ber Gottheit, mit ber fie fich in naberm Berkehr glaubten. Sie ertheilten Ablaß benen, bie burch ihren Beruf genöthigt waren, fich täglich burch Berührung mit ber Daterie zu verunreinigen und zu verfündigen; benn nicht nur bas Schlachten von Thieren, felbft ber Ackerbau war ftreng genommen eine Berfundigung an ber Natur und mußte wieber gefühnt werben. - Der fittliche Grundirrthum bes Manichaismns beftanb barin, bag bas Bofe in ber Materie felbit feinen Git habe. - Sineingestellt zwischen Geift und Materie, zwischen Licht und Sinfternig,

hat ber Menfch eben ben Rampf zu bestehen, ben bie Welt im Großen fampft. Aber ohne mahre Freiheit bes Willens, ohne fittliche Selbftbestimmung und Energie, wird er zwifden ben beiben Dachten bin- und hergeworfen, balb geiftig erhoben gum Licht, bald wieber verfenkt in bie finftere Materie. Nicht freie Beberr= ichung ber Materie, fonbern Abtobtung berfelben und Uebung in äußerlicher Bertheiligfeit ift bas Befen manichaifder Sittenlehre. Allein biefe Wertheiligfeit ftust fich nicht etwa auf bas altteftament= liche Gefet. Diefes verwarf ber Manichaismus vielmehr als ein ungeiftliches und mit ihm bas alte Teftament überhaupt. Schriften bes neuen Teftamentes find nach ber Meinung ber Manidaer fruhzeitig verfälscht und mit jubischem Sauerteig vermischt worben; bie Manichaer hatten baber ihre eigene Bibel und ihre eigenen Ceremonien, ihre eigenen Fefte. Der Tobestag Manis wurde besonders feierlich begangen ale Feft bes Lehrstuhles (Bema).

Bur Zeit Diocletians mar bie Secte erft noch im Wachsthum; manches von bem Gefagten pagt baber erft auf ihre fpatere Ent= widlung im vierten und fünften Jahrhundert, wo fie auch auf bas Abenbland zurudwirfte. So war ber große Rirdenlehrer Augustin längere Beit von bem Det biefer hodmuthigen, mit ihrer Beisheit fich bruftenben Secte umftrickt, und burch bas gange Mittel= alter hindurd bilbete ber Manichaismus gleichsam bie große Ab= lagerung für alle fegerischen Ibeen, welche bie Beit burdzuckten. Bir mußten ihrer aber barum ichon bier ermahnen, weil fie ichon in ben erften Jahrhunderten ihre Burgeln angeset hat. Benigen, bas ich mittheilen fonnte, werben Gie fich überzeugt haben, wie hier eine gang frembartige Unschauungeweise fid nur äußerlich mit bem Chriftenthum verband und wie wir es hier mit einer Regerei zu thun haben, Die nicht nur als eine verfchiebene Auffaffung driftlicher Wahrheiten zu betrachten ift, wie etwa bie porhin angeführte Lehre bes Sabellius, fonbern als eine, bie tie= fern religiofen und fittlichen Grundlagen bes Chriftenthums er= schütternben, mithin antidriftliden Richtung. Ja, wenn ichon ber Onofticismus, ben wir fruher betrachteten, eine Miggeftalt bes Chriftenthume ift, fo ift ber Manichaismus vollenbe eine Borkehrung besselben in eine phantaftische Natursymbolit und in einen traurigen Ceremonienbienft bes Aberglaubens, eine Berwandlung,

um in feiner eigenen Sprache zu reben, bes Lichtes in bie Finfterniß, mabrend er freilich von fich bas Begentheil behauptete. Nichtsbestoweniger hat fich bas manichaische Gift weit mehr, als man glauben follte, in die Rirche einzuschleichen gewußt und fputt im Grunde noch in manden Borftellungen ber Begenwart, Die man für driftlich halt und bie es boch nicht finb. Manichaifch ift jebe. bie Allgewalt Gottes beschränkenbe Unnahme von einer absoluten Macht bes Bofen, bon einer felbftftanbigen Gewalt bes Teufels, bon einer über bem Menfchen maltenben, bunteln Rothwenbigfeit; manichaifd ift bie trube Lebensanficht, welche bie finnliche Belt, bie Bott gefchaffen, ale ben Sit bee Bofen ober gar ale ein Bert bes Teufels betrachtet, mit bem ein Chriftenmenfch fich nicht befaffen burfe, ohne fid, zu verunreinigen; manidiaifd aber auch bie vantheistische Bermirrung bes sittlichen und bes natürlichen Gebietes, bes Bebietes ber Freiheit und ber außern Nothwendigkeit; manidaifd bie heuchlerische Symbolit, Die hinter driftlich flingenden Ausbrud ihren undriftlichen Sinn verbirgt, und mit ber firchlichem Orthodoxie Berfted fpielt; manidaifd endlich alles Pfaffenthum, alle Scheibung von Geweihten und Ungeweihten, alle Beheimniß= framerei, bie in bornehment Wiffensftolze auf bie Menge ber Glaubigen, ale auf bie Unwiffenben berabfieht und fie am Gangelbanbe ihrer geiftlichen Berrichsucht führt. Begen biefe manichaischen Berirrungen alten und neuen Styles foll uns ewig gelten bie einfache gefunde Lehre ber Schrift, wonad, alle gute und alle vollkommene Babe von Gott fommt, bem Bater ber Lichter, wonach wir alle feine Baben mit Danksagung geniegen follen, bie Lehre, bag alle Rreatur an fid gut und nur ber Migbraud Gunbe ift; bag auch ber Fürft biefer Belt gerichtet ift und bag er feine Dacht hat über bie, bie fich bem Geren zum Eigenthum ergeben haben. Auch bas Chriftenthum fennt ein Reich bes Lichts und ein Reich ber Finfterniß; aber bei ihm heißt es: Ihr waret weiland Finfterniß, nun aber seib ihr ein Licht in bem Berrn; wandelt wie bie Rinber bes Lichts (Eph. 5, 8. 9). Auch bas Chriftenthum fennt und empfichlt eine Rreuzigung bes Fleisches, aber es tennt auch eine Beiligung bes Fleisches baburch, bag bas Wort Fleisch geworben ift, und eben barum lehrt es auch eine Auferstehung bes Fleisches. Es tennt nicht nur Weltverachtung und Weltentsagung, es fennt

b eine Beltbeherrichung, Beltveredlung und Beltverflärung! it einem Borte, ber Gegenfat von Gott und Belt, bt und Finfternig, bon Geift und Fleifd, bon Gut ife ift allerdings auch im Chriftenthum vorhanden und nirgenbs br ale hier; aber nicht ift er vorhanden ale ein ftarrer und berfohnlicher Gegenfat; fonbern barin befteht feine Lofung, burd ben, ber in bie Welt gefommen und fid mahrhaft mit und Blut verbunden, auch bie Welt überwunden und Gott t ber Belt verfohnt ift, bag er ben Zwiefpalt gehoben und es uns glid) gemacht hat, aus ber Finfternig zum Lichte, aus bem Reid) Bwanges und ber Rnechtschaft, in bas ber Freiheit zu gelangen. raus folgt and, endlid, bag alle geiftlichen Borrechte ber Ginen : ben Unbern geschwunden, daß Alle driftlichen Briefter, Alle ufen find, zur Erkenntnig bes Seils zu gelangen und Alle, nn aud nicht auf biefelbe Weife und mit benfelben Baben, boch bemfelben Beifte und mit bem gleichen Rechte verkundigen follen Augenden beg, ber uns berufen hat von ber Finfterniß zu fei= n wunderbaren Lichte. (1 Betr. 2, 9.)

## Siebenzehnte Vorlesung.

Berfolgung ber Christen unter Marimian. — Die thebaliche Legion. — Legenden aus der schweizerischen Kirchengeschichte: die h. Verena, St. Ursus, Felix und Regula. — Die Diokletianische Verfolgung. — Beitere Schicksale der Christen unter Galerius und Maximian. — Marthrer. — Die h. Agnes, die h. Afra u. A. — Das Toleranzedict des Galerius. — Rucklick auf die Verfolgungen und allgemeine Betrachtungen darüber.

Wir haben gefeben, wie Diocletian zunächft ein Cbict wiber bie manidaifde Secte erlaffen batte, und zwar that er bieg ausbrudlich, um ber von ihr behaupteten Lehre willen, bie er für eben fo unverträglich mit ben religiofen Begriffen ber romifchen Staatereligion hielt, ale wir fle für unverträglich mit bem Chriftenthum halten. Er blieb aber nicht bei ber Berfolgung ber Manidaer fteben, fonbern manbte feinen Gifer gegen bas Chriftenthum Unfere heutige Stunde führt und nun auf biefe letten, aber auch heftigften Berfolgungen, welche bie Chriften unter ber Regierung biefes Raifers und feines Mitregenten zu erbulben hatten. Auf die Beit ber Rube, welche die Rirche vierzig Jahre lang genoffen, follte noch einmal eine Feuertaufe über fie ergeben, bie ibr gur Läuterung wurde. Ehe wir jeboch von ber Diocletianischen Berfolgung felbft reben, haben wir einer Berfolgung zu gebenten, bie fein wilber und rober Mitregent, Maximianus Berculius, veranftaltet haben foll. Die Nachrichten über biefe Maximianifche Berfolgung in Gallien und Rom find indeffen bochft unzuberlaffig. Die gleichzeitigen Schriftsteller melben bavon nichts; erft im fechsten Sahrhundert geschieht ihrer Ermähnung und noch mehr weiß bie

spätere Legende von den einzelnen Umftänden berfelben zu erzählen. Ich theile die Erzählung mit, weil fie auch felbft in ihren fabelhaften Ausschmudungen, ähnlich ber früher ermähnten Legende von ben 11000 Jungfrauen, in unfere vaterlanbifde Rirchengeschichte ober vielmehr in beren Legende eingreift, und ichon als folde unsere Aufmertfamteit verdient. Es ift bie Ergablung von ber fogenann= ten thebaifden Legion. Maximian, fo lautet bie Erzählung, wurde um's Jahr 287 aus Italien berbeigerufen, einen Aufftanb in Gallien zu bampfen, ober nach einer anbern Version war seine Abficht, bie bortigen Chriften ju verfolgen. Er ließ aus Aegypten eine Legion Solbaten fommen, Die (ichon bas lautet unwahrscheinlich genug) aus lauter Chriften bestand. Sie bieg bie thebaische Legion. In ben agaunischen Engpaffen, unweit Octobunum, bem beutigen Martinach im Balliferland, fließ bie Legion mit bem Sauptheere gusammen. Bier follte fich bie gange Armee burch beibnische Opfer auf ben bevorftebenden Rampf vorbereiten. bie thebaifche Legion weigerte fich, diefe Ceremonie zu leiften. Sie erflarte überhaupt, feinen Schritt weiter geben zu wollen; und namentlich mar es ihr Unführer, Mauritius, ber auf biefem Maximian ließ barauf je ben gebnten Mann Biberftand beharrte. ausheben und hinrichten. Als aber auch bie Uebriggebliebenen ben Behorfam verweigerten, ließ er fle Alle niebermachen, unter ihnen auch ben Mauritius, beffen Tob bann fpater bon ben Chriften biefer Gegenb als Martnrtob gefeiert murbe. 3hm zu Ehren warb eine Rirde und Rapelle errichtet - bas heutige Saint Maurice. Außer bem S. Mauritius werben uns auch bie Felbherren Eruperan= tius und Canbibus genannt. - An biefe Stammlegenbe von ber thebaifden Legion fnupfen fid bann noch mehrere Sagen über bie Go entfamen Bictor unb erften Beiligen bes Schweizerlandes. Urfus nach Solothurn, wurden aber von dem bortigen Befehls= haber hirtacus zum Feuertobe verurtheilt. Ein Wunder vereitelte jeboch bie Ausführung bes Urtheils und bewog einen großen Theil ber heibnischen Einwohnerschaft, bas Chriftenthum anzunehmen. -Eine Bermandte bes f. Mauritius, Die b. Berena, fam mit ober balb nach Urfus ebenfalls nach Solothurn, warb aber von Birtacus, ben fie von einer ichweren Rrantheit beilte, freigelaffen, worauf fie nad Burgad, fid, begab und bort fur bie Ausbreitung bes Chriftenthums wirfte. Much bie beiben Geschwifter Felix und Regula gehörten zu ben Flüchtlingen ber thebaifden Legion. entkamen bem Blutbabe im Walliserlande burch die Flucht über bie Furfa und gelangten über Uri und Glarus nach Burich, allwo fie bas Evangelium verfundigten. Der romifche Befehlshaber Decius ließ fie hinrichten, in ber Gegend, wo bie Bafferfirche fteht. ereignete fich bas befannte Bunber, bas auf bem Inflegel ber Stabt Burich verewigt ift. Die Beiligen trugen ihre abgefchlagenen Saupter unter bem Urme ben Berg binan bis an bie Statte, ba ihre Bebeine ruben follten und ba zu ihrem Unbenten bas große Munfter Much in ben Rheingegenden und nach Italien tamen versprengte Saufen biefer Legion. — Bie fich bie fammtlichen Sagen ausgebilbet, welche hiftorische Thatsache ihnen möglicherweise gu Grunde gelegen, wollen wir Undern zu untersuchen überlaffen. Möglicherweise hat die Sinrichtung eines Militartribuns Mauritius und einer Schaar von flebzig driftliden Solbaten, bie nach altern Beugniffen zu Apamea in Sprien auf Befehl bes Maximian fattgefunden haben foll, Beranlaffung zu ber Sage gegeben, inbem ber Name und Stand bes Martyrere beibehalten, ber Schauplat aber nach bem Wallis verlegt und die ganze Begebenheit willfürlich umgeftaltet murbe. Wir wenden uns wieber ber beglaubigten Gefchichte au.

Auch nach biefer war es nicht sowohl Diocletian selbst, als seine Rathgeber, ber Cafar Maximianus Galerius!) und ber Statthalter hierofles, welcher letterer selbst eine Schrift wider bie Christen schrieb, die ihn beredeten, die prachtvolle Kirche in Nifobemien zerstören zu lassen, und auch die weitere Zerstörunz ber christlichen Kirchen und die Bernichtung ihrer heil. Schriften anzuordnen. Es erschienen (303) drei Edicte, eines schärfer als das andere, wider die Christen; endlich ein viertes im Jahr 304, nach welchem, ohne Ausnahme, alle Christen dem Tode verfielen, die sich weigern würden, den Göttern zu opfern. Und nun erhob sich weigern würden, den Göttern zu opfern. Und nun erhob sich weigern würden, den Göttern zu opfern ausgenommen, wo Constantius Chlorus schon jest den Christen aunstig war) eine

<sup>1)</sup> Ihn schilbert Lactanz (over vielmehr ver Bers. der Schrift de mortibus persecutorum) als den Crausamsten unter Allen: Inerat huic bestiae naturalis barbaries, efferitas a romano sanguine aliena. l. l. c. 8.

zehniahrige Berfolgung, bie langfte und bie heftigfte unter allen, welche bie driftliche Rirdengeschichte fennt. In Nifobemien felbft wurben viele hingerichtet, unter ihnen Anthimus, ber bortige Bijchof, mehrere Sofbeamte, mit ihnen Betrus, an bem die Graufamteit vergeblich ihre icheuflichsten Runfte versuchte, um ihn gum Abfall zu bringen. Ueberall füllten fich bie Gefängniffe mit Prieftern; Bifchofen und Diaconen. Die Bahl ber Marthrer mehrte fich von Tag zu Tag. "Nicht wenn ich hundert Zungen hätte," fagt ein Rirdenidriftsteller in ber Sprache bes Dichters, "und einen hunbertfachen Mund und eine eberne Stimme, nicht vermochte ich, alle bie Schandthaten, alle bie vielgestaltigen Qualen und Marter gu nennen, welche bie Gerichte ber Provingen über Schulbige und Unichulbige verhängten." 2) Dag auch Schuldige unter ben Chriften waren, geben alfo felbft driftliche Schriftfteller gu. That bewahrten nicht alle Chriften biefelbe rubige, murbige Saltung, bie bem Martyrerthum erft feine bobere fittliche Burbe giebt. Gleich als bas erfte Cbict war angeschlagen worben, wurde es abgeriffen, mahridjeinlid von ber Sand eines Chriften. Auch brach balb barauf im faiserlichen Pallaft zu Nitomedien Feuer aus. Db es, wie Lactang zu verstehen giebt, auf Unftiften bes Galerius von einem Beiben eingelegt worben, um ben Berbacht auf bie Chriften zu wenden, ob, wie Conftantin vermuthet, ber radende Blig bes himmels hernieberfuhr, ober ob ein Chrift fich fo weit vergeffen habe, bem allerbinge begreiflichen Rachegefühl Luft zu machen, wer mag bas entscheiben? Unmöglich mare bas Lettere nicht, ba wir uns auch unter ben Chriften jener Beit nicht lauter bollfommene Junger bes herrn zu benten haben, bie ben Spruch bebergigten: Wiffet ihr nicht, weg Geiftes Rinder ihr feid? Much bas Benehmen ber Chriften in ber Berfolgung mar ein fehr ber= ichiebenes. Auch jest liegen fich Biele zum Abfall verleiten. ben verschiedenen Klaffen ber Gefallenen fam noch eine neue bingu, bie ber fogenannten Trabitoren (Ueberlieferer). Go hießen bie, welche fich bewegen liegen, bie beiligen Schriften an bie Berfolger auszuliefern, bamit fie verbrannt murben. Dagegen bewiefen wieder andere eine bewundernemurbige Standhaftigfeit, unter ihnen Jung-

<sup>2)</sup> Lact. de mort. pers. c. 16.

frauen und Knaben bon gartem Alter. Eine junge Chriftin gu Rarthago, Victoria, beren Bater und Bruber noch Geiben waren, ließ fich burch fein Bureben ihrer Blutsverwandten bewegen, ihren Als ber Bruber, um fie zu retten, bor-Glauben zu verleugnen. gab, fle fei ihrer Sinne nicht machtig, wiberfprach fle biefem Beugniß, und erflarte, daß bieß ihre mahre Gefinnung fei und baf fle nicht bavon abgeben werbe. Als ber Proconsul fie fragte: "Willft bu mit beinem Bruber gehen?" antwortete fie: "Rein, benn ich bin eine Chriftin und bie find meine Bruder, bie Gottes Bebote beobachten." Den Rnaben Gilarianus meinte ber Broconful burch feine Drohungen fdreden ju fonnen; ber Rnabe antwortete: "Thut was ihr wollt, ich bin ein Chrift." Und fo ließen fich ber Beispiele noch mehrere anführen. Auch auf Seite ber Geiben gaben fich hie und ba eblere Gefinnungen fund. 'Bu Alexanbrien fanden mehrere ber verfolgten Chriften Schut in heibnifden Baufern, und mande ber beibnifden Bausbefiger opferten lieber ihre Sabe und ihre Freiheit, als bag fie Berrather an ihren Schutlingen geworben maren.

3m Jahr 305 legten bie beiben Augusten Diocletian unb Maximian ihre Wilrbe freiwillig nieber. An ihre Stelle trat im Drient Galerius mit feinem Cafar Maximin; im Occibent Conftantius Chlorus, ber in Gallien, Britannien und Spanien bas Bepter führte, mahrend ber Cafar Severus über Italien und Afrifa herrichte. Da Conftantius Chlorus, wie ichon bemertt, ben Chriften gunftig mar, so erftrecte fich jest bie Berfolgung großentheils über ben Drient, wo befonbers ber robe Maximin wuthete; namentlich traf die Chriften in Balaftina ein foweres Schickfal. Manches Leben warb auch hier geopfert; Anbere wurben in die Bergwerte abgeführt ober in ben Rerter geworfen. Der Bifchof Pamphilus von Cafarea, ber vertrautefte Freund bes Rirdengeschichtschreibers Gufeb, murbe, nachbem er erft bie graulichften Marter ausgeftanben und zwei Jahre im Gefängniß jugebracht, mit noch eilf anbern Befennern hingerichtet. Spater murben an einem Tage ihrer neun und breißig enthauptet. ärger, noch unmenschlicher wurden bie Chriften in Aegnpten behandelt, sowohl in Alexandrien, als in Oberagnpten (Thebais); Manner, Frauen und Rinder wurden theils verbrannt, theils in ben Fluthen bes Meeres ertränkt, theils an's Kreuz geschlagen, theils auf die rasknirteste Weise zu Tode gemartert. Wenn die Angaben nicht übertrieben siud, so wurden oft an einem Tage dis Hunderte hingerichtet, so daß die Schwerter stumps wurden und die ermatteten Genker einander ablösen mußten. Unter den zahlreichen Opfern siel auch der Bischof Petrus von Alexandrien, und mit ihm noch andere Bischöse und Presbyter der ägyptischen Kirche. — Aehnliches ereignete sich in Pontus, Phrygien, Kappabocien 3), Mesopotamien; ähnliches in Antiochien und anderwärts. Wie weit unter anderm der heidnische Fanatismus ging, um den Christen seden Lebenssaden abzuschneiden, davon möge das Gesch zeugen, das Maximin im Jahr 308 erließ, wonach alle Eswaaren, die auf den Markt gebracht wurden, zuwor mit Opserwein begossen werden mußten, damit den Christen nur die Wahl blieb zwischen dem Abfall und dem Hungertod.

Auch in ben Provinzen, über bie Galerius unmittelbar berrichte, in Möffen, Pannonien, Macedonien, Thracien erlitten bie Chriften manche Drangsale, von benen bie Dlärtyreraften bas Nicht viel beffer erging es ben Provingen bes Beitere berichten. Abendlandes, über bie Severus gebot; namentlich marb Rom felbft ber Schauplat mancher Leiben. So feierte ichon bie alte Rirche bes vierten und funften Sahrhunderts bas Undenken ber beil. Ugnes, Die als ein breigehnjähriges Madchen zu Rom mit Retten belaben vor Gericht geführt, und als fie weber burch Schmeis deleien, noch burch Drohungen, noch endlich burch öffentliche Ausftellung am Pranger zum Abfall bewogen werben fonnte, mit bem Schwerte bingerichtet murbe. Ambroffus von Mailand verfündete ihr Lob, Augustinus feierte fie in einer Gebachtnifrebe, Brubentius in einem Gebichte. Auch hat bie Legende ihre Geschichte poetisch ansaefdmudt 4). Die Eltern ber Bollenbeten verweilten oft gange Rachte auf ihrem Grabhugel. Da fahen fie einft in nachtlichem Befichte eine Schaar bon Jungfrauen in weißen, mit Golb burch-

<sup>3)</sup> Unter ben bortigen Martyrern nennt bie Legende ben h. Georg, einen tapfern Krieger, ber spater als Ritter in mittelalterlicher Ruftung abgebildet wurde. Sein Kampf mit bem Drachen stellt ben Kampf gegen bas heibenthum symbolisch bar.

<sup>4)</sup> Siehe unter anberm Pipers evang. Ralenber v. 3. 1851. S. 105 K.

wirften Gemanbern vom himmel auf bie Erbe hernteberfdimeben und unter ihnen bie verklärte Tochter, ein weißes gamm ju ihrer Alls bie Eltern barob eridyraten, rebete fie Agnes mit bolbfeligen Worten an: "Betrauert mich nicht langer als eine Tobte, ihr feht ja, bag ich lebe; freuet end mit mir und wunfchet mir Blud, bag ich mit biefen Allen bie Wohnungen bes Lichtes ererbte, und nun ewig bem im Simmel vereinigt bin, ben ich auf Erben bon gangem Bergen liebte." Sie fprad's und verschwand. pflegen bie Runftler bie beil. Agnes mit einem gamm an ber Seite gu malen. - Schon in ber Mitte bes vierten Jahrhunderts fchmudte ein romifder Bifchof bas Grab ber Beiligen mit einer Marmorplatte und balb erhob fich bafelbft eine Rirde, bie im Jahr 626 bon Grund aus erneuert wurde, und als St. Ugnefentirche noch unter ben Rirden Roms fid erhalten hat. In biefer Rirde werben am Fefte ber beil. Agnes, am 21. Januar, bie gammer geweiht, aus beren Wolle bie Pallien fur bie Erzbischöfe verfertigt merben; auch find anderwärts Rirden und Rlöfter biefer Beiligen geweiht worden.

Außer ber heil. Ugnes werben uns auch noch andere Marinrer und Martyrerinnen aus Italien genannt. Go Agricola und Bitalis zu Bologna, Gervaffus und Protaffus zu Mailand u. a.; - boch find bie Dartyreratten, welche uns von ben Leiben biefer Beiligen berichten, nur mit Borficht zu benuten. Gelbft in ben Gegenben, über welche Conftantius Chlorus herrichte, blieben bie Chriften nicht burdmeg verschont, ba ber Raifer nicht überall bie Berfolaungen berhuten fonnte. Spanien mußte ber Raifer feinen Statthaltern überlaffen, und fo begegnen wir auch bort einer Angahl Martnrer, namentlich in Cafar-Augusta, bem heutigen Saragoffa. Schon Augustin ermahnt bes beil. Bincentius, ber abnlich bem früher genannten Laurentius auf einem glübenben Rofte ju Tobe gemartert wurde; Unberer nicht zu gebenten. Auch nach Rhatien, Binbelicien, Noricum, mo wir die erften Spuren bes Chriftenthums gu Unfang bes vierten Jahrhunderte finden 5), foll fich bie Berfolgung erftredt haben, wenn anders bie Sage gegrundet ift, monach bie beil. Ufra aus Enpern in Augsburg bem Flammentobe

<sup>5)</sup> Bgl. Rettberg, Rirchengesch. Deutschlanbs I. S. 219.

breisgegeben wurde (um's Jahr 304). Afra hatte fich, fo berichtet bie fpatere Legende, mit ihrer Mutter Gilaria in biefer Stadt niebergelaffen und ein ausschweifenbes Leben geführt. Durch ben spani= fchen Bifchof Narciffus, ben fie beherbergte, mar fie zur Erfenntniß gebracht und bekehrt worden, und ward, weil fie als Chriftin fich befannte, auf einer fleinen Infel bes Lechfluffes verbrannt. felbe Schicffal traf ihre Mutter und einige ihrer Befährtinnen. -Endlich wurde ben Chriftenverfolgungen im romifden Reiche ein Biel gefett. Galerius, burd fchwere Rrankheit gebemuthiget, erließ, furz vor feinem Tobe im Jahr 311, ein Edict, worin er erklarte, es fei zwar feine Absicht gewesen, Die Christen wieder zur Religion ihrer Bater gurudzuführen; ba inbeffen bie meiften unter ihnen bei ihrer Denkungsart verharrten und ba es body beffer fei, baß fie auf irgend eine Beife für bas Boh! bes Staates beteten, fo foll ihnen geftattet fein, es auf ihre Beife gu thun. 3a, es wurde ihnen (ein merkwürdiges Bugeftandnig an bas Chriftenthum) bas Beten für bas Wohl bes Staates zur Pflicht und gur Bedingung gemacht, unter ber fie auf Duldung Anspruch Nach Berfluß von feche Monaten ließ zwar machen fonnten 6). Maximin bie Chriften im Orient auf's Neue verfolgen; allein ber bald barauf erfolgte Uebergang bes Conftantinus über bie Alpen und fein im Beichen bes Rreuges errungener Sieg über ben Marentius (312), verschaffte ben Chriften nicht nur allgemeine Dulbung, sondern nach und nach ward ihre Religion die vom Raifer bevorjugte, ja zulest bie berrichenbe im Reiche, bie Staatsreligion. Bon biefem wichtigen Umschwung ber Dinge, die eine neue Beriobe in ber Rirchengeschichte berbeiführte, von dem Leben, ber fogenannten Betehrung und ber driftlichen hierardifchen Regierung Conftantins bes Großen fonnen wir hier nicht mehr reben, ohne bie Wir wollten uns ja ab= uns geftedte Grenze zu überichreiten. fichtlich für biefen Winter auf die brei ersten Jahrhunderte, auf bie Beit por Conftantin befdyranten. Un biefer Grenze angelangt,

<sup>5)</sup> Euseb Kirchengesch. VIII, 17. Die Abhandlung von Keim, bie römischen Toleranzeditte für das Christenthum, 311—313, und ihr geschichtelicher Werth (in Baurs und Zellers Jahrbb. Jahrg. 1852, 3. heft) ift dem Berfasser erft später bekannt geworden. Es ist hier nicht der Ort, barauf näher einzugehen.

blicken wir aber jetzt noch einmal zurück auf die sämmtlichen über die Christen ergangenen Berfolgungen im römischen Neich und knüpfen daran einige allgemeine Betrachtungen.

Es gab eine Beit, in ber man bie Bahl ber erlittenen Berfolgungen genau glaubte angeben zu konnen und biefelben auf gebn feftftellte. Dan brachte fie mit ben gehn Plagen Neguptens, mit ben gehn Bornern bes Thiere in ber Apofalppfe in Verbindung, und hielt eben barum um fo mehr auf ber Bahl feft. folde bestimmte Bahl läßt fich gar nicht angeben, ba ber Begriff ber Berfolgung felbft ein fliegenber ift, und ba es von vielen fcwer zu fagen ift, wo fie angefangen und wo fie aufgehört haben. Wollen wir in Rurge die Bauptverfolgungen zusammenftellen, fo werben fid) uns ergeben im erften Jahrhundert: bie unter Nero in Rom, und partielle Berfolgungen unter Domitian und Trajan, theils in ber Sauptftabt, theils in ben Brobingen; im zweiten Jahrhunbert die Verfolgung unter Mart Aurel in Rleinafien und Ballien und im britten Jahrhundert bie unter Septimius Seberus, und unter Maximin bem Thracier; bann unter Decius, Gallus und Balerianus, und endlich zu Anfang bes vierten Sahrhunderts bie Berfolgung unter Diocletian und feinen Mitregenten. Bergleichen wir nun biefe Berfolgungen unter einander, fo werben wir leicht beobachten, bag fie nicht alle benfelben Charafter haben, und bag auch nicht bie genannten Raifer felbft ben gleichen Untheil Bei Nero war es ber Ausbruch rober Enrannenan ibnen nabmen. muth, welche bie Chriften fich zu Schlachtopfern auserfab, bie fur ben von ihm angeschurten Brand von Rom bugen follten; bei Trajan mar es bie Confequeng, welche feine unerlaubten Berbinbungen im Reiche geftattete, mabrend ber Raifer fur feine Berfon bie möglichsten Magregeln ber Milbe empfahl; ben Mart Aurel mochte die ftoifche Abneigung gegen alles, was die Gemuther aus ber gewohnten Bube aufrutteln fonnte, und bamit gufammenbangenbe Staatsraifon zu feinen, bem ebeln Charafter bes Mannes wibersprechenden Urtheilen verleitet haben; bei Septimius Severus waren es die Uebertreibungen ber Montaniften, bie ben Raifer gu ftrengern Magregeln, auch gegen bie übrigen Chriften, binriffen; bei Maximin bem Thracier Nachgiebigkeit gegen bas Bolk unb eigene Bergens-Robbeit, mahrend erft bei Decius eine planmäßige

Abfichtlichkeit fich zu erkennen giebt, die wo möglich eine gangliche Ausrottung ber Chriften fich zum Biel fette. Dasfelbe läßt fich benn auch und noch in höherm Grabe von ben weitern Verfolgungen und namentlich von ber fo eben betrachteten unter Diocletian und feinen Mitregenten fagen. Gier galt es Sein ober Nichtfein abfolute Bertilgung ober absolute Berrichaft ber einen ober ber anbern Religion, ein Rampf auf Leben und Sob. - Wie weit die romifchen Raifer überhaupt, sowohl bie verfolgenben, als bie gunftig geftimmten, eine richtige Ginficht vom Chriftenthum batten, ift fcmer zu bestimmen. Die fpatern fannten es naturlid fcon beffer als die frühern, und barum nahmen auch ihre Verfolgungen icon mehr ben Charafter fnitematischer Religioneverfolgungen an; während die frühern theilweise auf frembartigen Beweggrunden und auf ben falfden Geruchten ruhten, bie ihnen zu Dhren gefommen. In ber fpatern Beit fällt baber auch bie perfonliche Stimmung ber Raifer mehr in's Gewicht, mahrend es fruher meiftentheils ber fouverane Bolfshaß mar, ber bie Chriften verurtheilte und bem bie Raifer nachgaben, weil es ihnen fomohl an Ginficht als an Rraft fehlte, ihn zu beschwichtigen. Dag bas Bolf bie Chriften beurtheilte, wie noch immer bie Maffe religiofe Erscheinungen beurtheilt - wen fann bas befremben? Bu allen Beiten mußte, befonbers bei außerorbentlichen Landplagen, bas Bolf einen Gegen= fant haben, auf ben es feinen Sag ablud. Wie mußten nicht im driftlichen Mittelalter bie Juben, wie in unferer Beit gewiffe religiofe Orben ober Secten Schulb fein an alle bem, was als Druck ber Berhältniffe empfunden wird; beute an Rrantheiten, morgen an Sungerenoth, bas einemal an ber Revolution, bas anderemal an ber Reaction. So war es bamals mit ben Christen. "Die Chriften halt man fur bie Urfache jebes fagt Tertullian : Wenn bie öffentlichen Unglucks, jebes Migbehagens im Bolke. Tiber aus ihrem Bett austritt, wenn ber Nil nicht bie Gefilbe befruchtet, wenn ber Simmel ftille fteht und bie Erbe fich bewegt, wenn Sungerenoth, wenn Seude einbridt, fofort beißt es: fort mit ben Chriften zu ben Lowen! " 7) - Das heibnische Bolf hielt bie Chriften allervorberft fur Beinbe ber Götter und barum

<sup>7)</sup> Tert. Apol. c. 40. Hagenbach, Borlesungen.

auch fur Feinbe bes Staates und feiner Religion; man bezeichnete fle allgemein ale bie Gottlofen, ale bie Atheiften, ale bie, welche weber Tempel noch Altar haben (besonders in ber frühern Beit), welche bie Wolfen anbeten. Bon ihren geheimen Bufammenfünften wußte man fich allerlei zu erzählen, bas man gerne glaubte, und befto lieber glaubte, je fabelhafter, je gräßlicher es lautete. Da follen fie zusammentommen und Menschenfleisch effen und Menfchenblut trinfen; vielleicht bag ber Migverftand ber Abendmahls-- feier bon einem Effen bes Leibes und einem Trinken bes Blutes Chrifti bie Rebe mar, zu bicfem Gerucht Unlag gegeben. bie alte Fabel erzählt von Thnestes, bem Sohne bes Belops, baß ihm fein Bruber Atreus bie eigenen Gohne gur Speife vorgefest und biefer, ohne es zu miffen, fie gegeffen habe, bas murbe jest mit geringen Bariationen ben Chriften Schulb gegeben. Es merbe. hieß es, in ihren Verfammlungen ein Gericht aufgetragen, äußerlich einer Mehlspeise ähnlich febe, und einer ber Neulinge muffe es anichneiben; bas fei aber ein mit Dehl beftreutes Rind, welches nun von ber Versammlung verzehrt werbe. Auch was von Debipus berichtet wirb, daß er feine Mutter Jokafte geehlicht, bas wiederhole fich, bieg es, bei ben Chriften. Weil fie fich gegenfeitig Bruber und Schweftern nannten, jo gab man ihnen unnaturlide Bermischungen und gesetwidrige Chen fculd. Noch Aergeres Wenn fie eine Zeitlang in ihren nachtlichen Conwurde ersonnen. ventiteln beifammen gewesen, hieß es, fo murben ploglich bie Richter gelofcht und bann überlaffe fich Alles ber ichanblichften Luft. Berudt, daß fie einen Efeletopf anbeteten und andere lappifche Beschuldigungen find von der Art, daß man fie kaum wiederholen mag; aber man mußte bie menfchliche Natur nicht fennen, bie am Unnatürlichen und am Erfinden des Unnatürlichen ihre feltsame Freude hat, wenn man fich barüber zu fehr wundern wollte 3). Bernünftige Leute glaubten nun freilich biefen Gerüchten nicht, und wir haben gesehen, wie manche ber heibnischen Beamten, unter benen ein Plinins nicht allein baftebt, Die Chriften bemit-

<sup>8)</sup> Die verschiebenen Beschuldigungen sinden sich zusammengestellt in dem Werke bes Minucius Felix: Octavius, worin ein heibe und Thrist als Redner aufgeführt werden. Auch sind die übrigen Apologeien vergleichen.

leibeten und ihnen, wo möglich, ihr Schicksal zu erleichtern suchten. Bahrend hie und ba aud wohl einer ber robern Statthalter feine Gewalt mißbrauchte und an ben graufamen Sinrichtungen mit un= menfchlicher Schabenfreude fich weibete, gaben fich Undere alle erfinnliche Muhe, ben Ungeflagten felbft einen Ausweg zu zeigen; fie legten ihnen ordentlich bas Wort auf die Bunge, womit fie fich lossprechen konnten; fie waren erbotig, ihnen Beugniffe ihrer Unichulb auszuftellen, um fie por weitern Berfolgungen zu ichüten; aber freilich führten biefe mohlgemeinten Berfuche nicht immer gum ermunfdten Biel. Die Gemiffenhaften unter ben Chriften verschmähten es, auch nur burch eine augenblickliche Verstellung, burch ein fluges Berfdweigen ober gar burdy eine Luge, und mare es auch eine Nothluge, fich loszukaufen. Ja, mande gingen noch weiter. Sie fuchten ben Martyrtob, fie bekannten mehr, als man wiffen wollte, fie brangten fid orbentlid zu ben Richterftublen bingu und baten um bie Gnabe, für Chriftum fterben zu burfen. uns unter anderm Tertullian, wie fcon im Zeitalter Sabrian's fid) eine Christenschaar von Ephesus bem bortigen Statthalter bargeftellt und fid bas Dlärtyrthum bon ihm erbeten habe. Statthalter ließ einige hinrichten; bie übrigen entließ er mit ben Worten: "o ihr Clenben! wenn ihr burchaus fterben wollt, fo habt ihr ja Abgrunde und Strice! " - Diefes falfche, erzwungene Märtnrthum, wie fehr ift es zu unterscheiben bon bem mahren und achten Glaubensmuthe, ber nur ba fich in ben Tob gab, wo Die Rothwendigkeit es forderte!

Es waren aber nicht nur die Berleumdungen und die unfinnigen Anschuldigungen bes Bolkshasses, welche die Christen in ben Augen ber heidnischen Obrigkeit zu Berbrechern stempelten. Wir burfen nicht vergessen, daß die ganze christliche Anschauungsweise eine vom Seidenthum so verschiedene war, daß in allen Borkommenheiten bes praktischen, besonders des politischen Lebens, diese Berschiedenheit hervortrat, daß das christliche Gewissen jeden Augenblick mit ben bestehenden Gesehen und Einrichtungen des Staates in einen unauflöslichen Constitt fam. So ernstlich es auch den wahren Christen darum zu thun war, die Obrigkeit und auch die heidnische, als eine von Gott geordnete zu ehren und ihren Bestehlen sich zu unterziehen, so zeigten sich doch beständig Anlässe

wo das andere Gebot eben so wichtig erschien: man muffe Gott mehr gehorden als ben Menschen. Schon bie außern Chrenbezeugungen, bie ber romische Burger ber Berson bes Raisers und feiner Mitregenten gu leiften hatte, maren bon ber Urt, bag ein Chrift Bedenken tragen konnte, baran Theil zu nehmen. reben nicht einmal bom Opfern und Beihrauchstreuen bor ben Bilbniffen ber Raifer; aber auch bas Befrangen und Illuminiren ber Saufer bei einem Triumphauge hatte, fo unschulbig es ichien, fo viele Berührungen mit bem Beibenthum, wiberfprach fo febr bem nad innen gefehrten driftliden Sinne, bag bie ftrengern und ängstlichen Gewiffen fich barein nicht zu finden wußten. brachte bie Berpflichtung zum Kriegebienfte manche Collifion. Schon ben Rrieg an und für fich hielten manche Chriften für etwas Unerlaubtes; aber wenn fie nun vollende ben Solbateneib leiften und fid allen ben Ceremonien unterwerfen follten, die gum mili= tärifden Gottesbienft gehörten: wenn fie Bache fteben follten bor ben Bogentempeln und biefe bor Entweihung ichuten, wenn fie gar ju Arreftationen und hinrichtungen ihrer Glaubensgenoffen mitwirfen follten, fo gaben fie, falls fie fich bes Dienftes weigerten, ihren Obern gerechten Anlag zur Beftrafung. Rur ein Bei= spiel aus ben Zeiten Diocletians. Bu Sevesta ein Numibien weigerte fich ein 21jabriger Jungling , fich jum Rriegebienfte ju ftellen, zu bem bas Gefet ihn verpflichtete. "Ich barf nicht Solbat fein; id) barf nichts Bofes thun." Das war bie Rebe, auf ber er ftandhaft verblieb. Bergebens redete man ihm gu, dag viele Chriften im Beere ber beiben Raifer und ihrer Cafaren bienten und bag man ihm feine Religion unangetaftet laffen wolle; ber Jungling beharrte auf feinem Biberftanb, er rig bas Militarzeichen ab, bas man ihm umbing, und fo wurde er hingerichtet nicht als Chrift, fonbern weil er fid gegen bie Befege aufgelehnt. - Wir muffen alfo, wenn wir gerecht fein wollen, nicht alles was bie Chriften jener Beit erbulbeten, auf Rechnung ber Beiben ichreiben. muffen zugeben, bag Uebertreibungen und Schroffheiten, wie fie namentlich bei ber Montaniftensecte vorfamen, ja bag fogar auch mitunter wirkliche Bergeben, Die fid Ginzelne zu Schulben fommen ließen (ich erinnere an die Borfalle in Nikomedien), die ftrengen außregeln rechtfertigten ober boch entschuldigten, welche bie beibnischen Obrigkeiten ergriffen und von ihrem Standpunkte aus ergreifen mußten, wenn fie ihre Bflicht thun wollten.

Fragen wir endlich nach ber höhern Bedeutung, welche bie Chriftenverfolgungen im Gangen hatten, fo wird une nicht entgeben, bag fie allervorberft einer höhern Ordnung ber Dinge angehören, baf fie nothwendig maren zur Entwicklung und Rräftigung bes Reiches Gottes. Chriftus felbst hatte es ben Seinen vorausgefagt, bag Verfolgungen über fie fommen wurben. "Gie werben eud, überantworten in ihre Rathhaufer und werben euch geißeln in ihren Schulen. Man wirb euch bor Fürften und Konige führen um meinetwillen, jum Beugnif über fie und über bie Beiben. . . Es wird aber ein Bruber ben anbern zum Tod überantworten und ber Bater ben Gobn, und bie Rinber werben fich emporen wiber ihre Eltern und ihnen gum Tobe belfen, und muffet gehaffet werden bon Jedermann um meines Namens willen; wer aber bis an bas Ende beharret, wirb felig. . . Der Junger ift nicht über feinen Meifter , noch ber Rnecht über feinen Berrn. . . Saben fie ben Sausvater Beelzebub gebeißen, wie viel mehr werben fie feine Bausgenoffen alfo beigen; barum fürchtet euch nicht bor ihnen. . . Ihr follt nicht mahnen, bag ich gekommen fei, Friede zu fenden auf Erden. 3ch bin nicht gekom= men, Friede zu fenden, fonbern bas Schwert; benn ich bin ge= tommen, ben Menfchen gu erregen wiber feinen Bater und bie Tochter wiber ihre Mutter und bie Schnur wider ihre Schwieger, und bes Menfchen Feinde werben feine eigenen Sausgenoffen fein. . . Wer nicht fein Kreug auf fich nimmt und folget mir nach, ber ift mein nicht werth. Wer fein Leben erhalten will, ber wird es verlieren, und wer fein Leben verlieret um meinetwillen, ber wird es finben." (Matth. 10, 17-39). - Und wie Jefus, fo haben es auch bie Apostel ausgesprochen: "Alle bie gottselig leben wollen in Chrifto Jefu, muffen Berfolgung leiben (2 Sim. 3, 12); nur burch viele Trubfale gelangen wir in bas Reich Gottes" (Apostela. 14, 22). - "Achtet es aber," fchreibt Jacobus, "für eitel Freude, wenn ihr in mandherlei Unfechtung fallet, und wiffet, bag euer Blaube, fo er rechtschaffen ift, Gebuld wirket" (Jac. 1, 2 ff.). -"Ihr Lieben", fchreibt Betrus, "laffet euch die Sige, die euch begegnet, nicht befremben, als wiberführe euch etwas Seltsames; fonbern freuet euch, bag ihr mit Chrifto leibet, auf bag ihr auch

gu ber Beit ber Offenbarung feiner Berrlichfeit Freube und Wonne haben möget" (1 Betr. 4, 12). - Und an wie vielen Stellen rebet Baulus von ben Verfolgungen, bie er um bes Evangeliums willen erbulbete, und wie fieht aud er fie ale nothwendig an, bamit bie äußere, wie die innere Frucht barque entstehe. - Schon die außere Frucht, welche bie Berfolgungen brachten, fann uns nicht entgeben. Sehen wir in ihnen zunächft aud eine raumliche Befchrantung bes Chriftenthums, einen harten Damm, ber fich feiner Berbreitung entgegensette, fo wirften fie, wie wir ichon fruber gegeben haben, bennod zu biefer Berbreitung mit. Das Blut ber Martyrer marb ein Same ber Rirthe. Theile wurde bas Evangelium, und fo ichon im Unfange, burch bie bem Schwert bes Berfolgers Entronnenen in die entfernteften Gegenden getragen, wie bas Feuer um fo mehr neue Gluth entgundet, je mehr man es gertheilt und je weiter feine Funten nach allen Richtungen auffallen; theils aber wirtte auch bas Martyrthum begeifternt ein auf bie, welche Beugen besfelben maren. Ge hatte nicht nur eine abschredenbe, es hatte auch eine anziehenbe, ja mitunter fogar eine anftedenbe Bemalt. haben Beispiele angeführt von solden, die durch den Anblick ber Martyrer zu ähnlicher Gefinnung geführt wurden und ein gleiches Und bieg führt une auf die innere Frucht ber Ende nahmen. Sie bienten bem Chriftenthum felbft gur Lauterung, Berfolgungen. gur innern, fittlichen Bollenbung. Unter ben Leiben und Drangfalen fonnte allein ber innere Menich, auf ben es bas Chriftenthum abfah, feiner Bollenbung entgegengeführt werben. mare bas Chriftenthum in Weltlichfeit, in tobten Medyanismus versunten, hatte es biefe Lauterungsfampfe nicht bestehen muffen. Wir haben gefehen, wie ichon bie vierzig Jahre Rube bis gur letten Berfolgung; einen fchablichen, einen erfchlaffenben Ginfluß Die erften Chriften betrachteten fich als Rrieger Chrifti, bie immer geruftet fein muffen wiber ben Beinb, immer wachfam, immer ichlagfertig, immer auf's leugerfte gefaßt. Das gab ihrem Beifte eine heilsame Spannung, ihrem Dichten und Trachten eine beständige Richtung auf bas unverrückte Ziel ihres Strebens, bas ftählte und fraftigte ihren Willen und lauterte ihr Gemuth. -Je geschäftiger die Berleumbung, ihnen Bofes nachzureben, befto mehr mußten fie fich huten, bag fie auch nicht von ferne Unlag

zu gerechten Rlagen gaben. Da galt auch jenes apostolische Wort: "Selig feib ihr, wenn ihr gefchmahet werbet über bem Namen Chrifti, benn ber Geift, ber ein Beift ber Berrlichfeit und Gottes ift, rubet auf euch. Bei ihnen ift er verlaftert, aber bei euch ift er gebriefen. Miemand aber unter euch leibe ale ein Mörber ober Dieb ober Uebelthater ober ber in ein frembes Amt greifet. Leibet er aber als ein Chrift, fo fchame er fid nicht; er ehre aber Gott in foldem Fall; benn es ift Beit, bag anfange bas Gericht am Saufe Bottes. So aber an une, was will's fur ein Enbe neb= men mit benen, die bem Ebangelium Gottes nicht glauben! Und fo ber Gerechte faum erhalten wirb, wo will ber Gottlofe unb Sunder erscheinen? Darum, welche ba leiben nach Gottes Willen, bie follen ihm ihre Seele befehlen als bem treuen Schöpfer in guten Werken" (1 Betr. 4, 14-19). - Je fdwerere Opfer bas Chris ftenthum toftete, befto theurer wurde es auch gefchatt, befto bober ftieg es auch in ben Mugen ber Beiben, die in ihm eine noch nie geahnte Madt erfannten, an ber die Madt ihrer Gotter und bie Beisheit ihrer Philosophie zu Schanden ward; besto mehr ging in Erfüllung bas Wort: "Laffet euer Licht leuchten bor ben Leuten, auf baß fie eure guten Werte feben und ben Bater im Simmel preisen" (Matth. 5, 16). — Aber indem die Berfolgungen als Läuterungsmittel bienten, mußten natürlich auch bie Schlacken ausgesondert werben bom reinen Bolbe. Bei ben Berfolgungen zeigte fich's, ob Einer nur mit bem Munbe ober mit ber That fich gu Chrifto bekenne; ob er nur mit herriden und mit geniegen, ober auch mit fampfen und mit leiben wolle. Wir wiffen, wie ftrenge bie erfte Rirche über bie Gefallenen urtheilte; wir find gemiß geneigt, fie milber zu beurtheilen, je gewiffenhafter wir uns bie Frage porlegen, mas hatten wir gethan, wir, die Rinder einer Beit, die nichts weniger als eine Beit ber Martyrer ift? Aber je begreiflicher, je entichulbbarer uns ber Abfall wird, befto höher fteigt unfere Bewunderung ber Glaubenshelben, die mit ihrem Blute ben Boben ber Rirche getränkt haben, und wenn ichon bie alte Rrrche bas Unbenfen an ihre Martyrer beilig gehalten bat, fo werben wir uns nicht bem Bormurf einer faliden Menfchenberehrung ausseten, wenn auch wir biefes Undenken bewahren, und ba, wo es nur

gu feftr in ben Sintergrund getreten ift, es wieber auffrischen 9). Bon ber anbern Seite werben wir uns aber aud huten, bas Dartorthum ju überichagen. In biefen Febler ift die romifch-fatholifde Rirche verfallen, wenn fie bie Berbienfte ber Beiligen im Sinne außerer Wertheiligfeit ausgebeutet und wenn fie biefe Berbienfte nur nach ber Größe bes Leibens geschätt hat. Wir burfen 1) nicht vergeffen, bag Chriftus allein ber Grund unferer hoffnung und Seligfeit, fein Leiben allein bas ift, bas ber Belt bie Erlofung brachte, und bag 2) aud in bie Leiben ber Martyrer oft Unlauteres fich einmischte, balb Schwarmerei, balb Eitelfeit, balb wieber eine gewiffe Bermegenheit, bie, weil fie bas Leben gering achtete, auf moblfeile Beife fich ben Beiligenfchein zu erwerben fuchte. erinnere baran, wie zur Beit Coprians bie fogenannten Betenner ihre Autorität migbrauchten, die fie bei ber Gemeinde hatten. Da muß uns benn mohl ber Spruch bes Apostels einfallen: "Und wenn ich auch meinen Leib fengen und brennen ließe, und hatte ber Liebe nicht, fo ware mir's nichts nute" (1 Cor. 13, 3). 3) Lagt uns bedenten, daß es überbieß noch ein anderes Martyrthum giebt, als das allein, das Leib und Blut opfert. Es können auch andere Opfer bem Menfchen geforbert werben, bie eben fo theuer in ihrer Mit bem Wechsel ber Zeiten wechseln auch bie Unforberungen, die in dieser hinficht an uns gestellt werden. Die Zeit ber Berfolgungen, wie wir fie fennen gelernt haben, ift allerbings für uns vorüber; aber giebt es nicht Verfolgungen anderer, wenn auch feinerer, barum nicht minber gefährlicher Art? Und immer noch hat ein Jeder Gelegenheit genug, bas Wort auf fich anguwenden: "Wer mid befennet bor ben Menfchen, ben werbe ich auch bekennen bor meinem himmlischen Bater und wer mich verleugnet, ben werbe ich auch verleugnen" (Matth. 11, 32). Brucht, die wir aus der Gefchichte ber Verfolgungen mit uns nehmen.

Es wird uns noch übrig bleiben, auch bie erneuerten Angriffe auf bas Chriftenthum, mit ben Baffen bes Geiftes tennen zu lernen. Bon Lucian und Celsus haben wir früher gehandelt. Nun wer-

<sup>9)</sup> Sehr verdienstlich ift in biefer hinsicht bas Unternehmen von Riper, burch einen evangelischen Kalender die achten Heiligentage und mit ihr die Geschichte ber Marthrer alter und neuer Zeit dem protestantischen Bolke naber zu bringen.

ben wir auch noch sehen, wie bie Anhänger ber neuplatonischen Schule, namentlich ein Borphyr bem Christenthum fich gegenüberstellten, wie aber diese geistigen Waffen so wenig als die leiblichen vermochten, einem Werke ben Untergang zu bereiten, bas die Geswähr ber göttlichen Gulfe so unverkennbar in sich trug.

## Achtzehnte Vorlesung.

Innere Angriffe auf bas Christenthum. — Borphyrius. — Summarische Zusammenstellung ber christlichen Glaubenslehren in ben brei ersten Jahrhunderten.

Dem außern Rampf, ben bas Chriftenthum mit bem Beibenthum in ben erften brei Sahrhunderten zu befteben hatte, entsprach aud) ber innere, ber geiftige Rampf, ber mit ben Baffen bes Beiftes burd Bort und Schrift geführt wurde. Wir haben ichon früher sowohl ber Ungriffe, ale ber Bertheidigungen gebacht. Bir haben einen Lucian, einen Celfus im Beitalter ber Antonine fennen gelernt und ebenfo haben wir von ben Apologeten bes Chriftenthums gesprochen, an benen es zu feiner Beit gefehlt hat. nun ber außere Rampf nicht zu allen Beiten auf biefelbe Beife geführt murbe; wie es erft nur bie verachtete jubifche Secte mar, ber die Berfolgung galt, fpater aber ichon Religion gegen Religion im Rampfe ftand und bie Rrafte fich miteinander zu meffen anfingen, fo ging es aud bei ber miffenichaftlichen Befampfung. Ein Lucian fpottete noch einfach über bie Schwärmerei ber Chriften, und auch bei Celfus blieb es mehr bei vereinzelten Ungriffen. Lucian spottete, wie wir gefehen haben, eben so über bie eigenen Lanbesgötter als über bie Chriften und ihre Dogmen. Unbers mar es jest, nadbem bas Chriftenthum ale eine geiftige Dacht mehr und mehr der Beit imponirte, ale ber Gebanke, es mochte ben Chriften boch gelingen, ben alten Olymp zu fturgen, immer brobenber wurde. Da mußte bas Beibenthum fid auch innerlich gufam-

mennehmen, es mußte feine letten Anfirengungen machen, um fich bei ben Denkenben und Gebilbeten in bas nöthige Unfeben gu seken; gerabe so wie es etwa ber römische Katholicismus that nach ben erften Bewegungen ber Reformation. Das alte Beibenthum in feiner polytheiftischen Geftalt, batte, wie wir gleich in unfern erften einleitenden Borlefungen gefehen haben, fich überlebt, noch ebe bas Chriftenthum auffam, und ichwerlich fonnte Jemand mit ber Soffnung fich fdmeideln, bas polytheiftifde Gotterfoftem mit all feinen Menfchlichfeiten als haltbar fur bie Bufunft barguftellen. Die gebilbeten Beiben hatten ja ichon langft einen Glauben aufgegeben, der felbst bei ihren Rindern nicht mehr haften wollte. Aber, ebe man die Religion fo leicht wie ein Ammenmährchen preisgab, mußte man fich boch wohl fragen, liegt nicht biefem fo funftreich verzweigten, fo tief in Die Gefchichte binabreichenben Botterfoftem eine höhere religiofe Ibee jum Grunde? Sind am Enbe diese Mythen, die das Bolt rob und finnlich auffaßt, nicht tiefergreifende Symbole bes Göttlichen? Dieje Frage mar mohl bes Nach= bentens werth in einer Beit, wo es fich um Aufrechterhaltung ober Untergang einer Religion bandelte, Die mit ben großen Erinnerun= gen bes romifden Staates und mit ber gangen antiten Bilbung fo eng jufammenhing. Und wenn wir gefeben haben, bag fogar Juden und Chriften zu ben willfürlichften allegorischen Auslegungen ihre Buflucht nahmen, um bie Lehren und Gefchichten ber Bibel bon allem, bem natürlichen Menfchen Anftögigen zu befreien und fie auch ben Beiben munbgerecht zu machen, konnen wir uns wunbern, wenn aud geiftreiche Beiben ben gleichen Runftgriff anwandten, um bie heibnifde Religion in ben Mugen ber Bebilbeten zu empfehlen und bor ben Ginwendungen ber Gegner ju fchuten? Und wenn einmal bie platonifde Philosophie fich bem ibealifirenben Streben ber Chriften als williges Gebantenwertzeug barbot, fo mußte fie, bie boch felbst bem beibnischen Boben entsprungen mar, noch weit mehr fich eignen , bem hellenischen Beibenthum einen neuen Bauber und neue, wenn aud moride Stugen zu berleiben. Und so waren ce benn namentlich die Neuplatonifer, welche biefe Unftrengungen zu Gunften ber altväterlichen Religion machten. Wir konnen fie als bie heibnischen Myftifer bezeichnen. Sie waren es por= züglich, die ben herkömmlichen Blauben bes Bolfes, ben fie fich gei-

ftig umbeuteten, mit aller Gluth ber Schwärmerei gegen bie Chriften Ein Sauptvertreter biefer Richtung mar, wie ich vertheibigten. ichon früher bemerkte, ber Alexandriner Plotinus gewesen, bie driftlichen Gnoftiker bom Standpunkt einer heibnischen Gnofis aus befämpfte. Sein begeifterter Schuler Borphnrius aber that es ihm noch an Eifer zubor; er fehrte feine Baffen nicht nur gegen Die Gnoftiker, sondern gegen die Chriften und ihre Religion über-Borphyr war nicht ein leichtfertiger Spotter wie Lucian, er war ein tiefer, nach innen gefehrter, religiofer Beift, aber nach einer gangen Unichauungeweise bem Beibenthum bon Bergen qu= Sein eigentlicher Name ift Maldyus. Er mar 233 gu Batanea in Syrien geboren und ftarb 304 in Rom. Er fannte bas Chriftenthum nicht nur oberflächlich, wie bie frühern Beftreiter Er hatte fogar in feinen Junglingsjahren ben Unterricht bes großen Drigenes genoffen. 3a, es geht fogar eine Sage, Borphyr fei eine Beitlang Chrift gewesen, fei aber im palaftinenfischen Casarea von einigen Christen mit Schlägen mißhandelt worben und habe bon ba an bem Chriftenthum entfagt und einen unverfohnlichen Bag auf feine Betenner geworfen. Diefe Sage entbehrt jedoch alles Grundes, und wir brauchen gar nicht eine fo grob äußerliche Ursache aufzusuchen, um es begreiflich zu finden, bağ Porphyr bei feiner einmaligen Geiftesrichtung fich beifommen ließ, bas Chriftenthum zu beftreiten. Es war auch, wie richtig bon Andern ichon bemerkt worben ift, nicht in ber erften Aufwallung eines jugenblichen Gifere, es mar in feinen reifern Jahren. ale Borphyr feine funfzehn Bucher gegen bas Chriftenthum fchrieb. Diefe Buder find nicht mehr borhanden (fie murben gur Beit Conftantins vertilgt), und fo tennen wir fie nur aus ben Bruchftuden, bie wir bei feinen driftlichen Gegnern, ben Rirchenvätern finden. -Porphyr ging hauptfächlich barauf aus, Wiberfpruche gwifchen bem alten und neuen Teftament und zwischen ben Aposteln felbft gu finden; und bas tonnte ihm bei einer bloß außerlichen fritifchen Betrachtung nicht schwer werben. Man hat immer verloren von driftlicher Seite, wenn man eine buchftabliche lebereinftimmung ber biblifchen Gefchichten zum Rriterium ihrer Bahrheit macht; benn feiner fogenannten "Barmoniftif" wird es ohne bie größte Billfur je gelingen, alle Unebenheiten in ben evangelifden Berichten eben ju machen. Ferner fuchte Porphyr ben Schriftbeweis aus ben Propheten baburch zu entfraften, bag er bie Mechtheit ber biblifchen Weiffagungen, namentlich bie bes Propheten Daniel beftritt und ihnen, was später auch driftliche Theologen gethan haben, ein jungeres Zeitalter anwies. Aber babei blieb Borphyr nicht fteben, auch babei nicht, daß er die Bunber Jesu lengnete; er ließ auch feinen fittlichen Charafter nicht gang unangetaftet, inbem er ihn bes Bantelmuthes und ber Unbeftanbigfeit gieb. Dabei aber ift es mertwürdig, wie biefer Begner bes Chriftenthums felbft, ohne es zu wiffen, ober ohne es zu gestehen, driftliche Ginftuffe in fich aufnahm und wie er bas Beibenthum nur baburch zu Ehren bringen konnte, bag er es mit driftlichen Ibeen versette; "benn auch die bestrittene Bahrheit übt eine ftille, eine unwillfürliche Gewalt über ihren Wiberfacher aus." 1) Benigftens ift es überrafchend, gerabe bei biefem entidiebenen Begner bes Chriftenthums Meußerungen zu finden, bie mit ber driftlichen Glaubens= und Sittenlehre eine unverfennhare Bermanbtichaft haben. Unter ben wenigen Schriften, die une von ihm erhalten find, findet fich ein Brief an feine Gattin Marcella, Die Ginige fogar fur eine Chriftin haben halten wollen. In biefem Brief lefen wir unter anderm, bağ was vom Fleifch geboren, Fleifch ift, dag bas Gefet Gottes in bie Bergen ber Menfden gefdyrieben ift, bag wir uns burd Glaube, Liebe und Soffnung gur Gottheit erheben, bag aber ein tobter Glaube ohne Erweifung ber Werke fruchtlos ift. Gott ift Die Quelle alles Guten; bas Bofe ift nicht feine Schuld, fonbern Schuld bes Menschen, ber bas Boje mablt. Gott bebarf teines Menschen, ber Mensch aber Gottes. Gott ift heilig, so follen auch Das liebste Opfer ift Gott ein reines, leibenmir beilig fein. fcaftlofes Berg; nur bas Gebet, bas aus einem folden Bergen fommt, ift Gott wohlgefällig, und nur bas follft bu von Gott erbitten, mas er felber will und mas er felber ift. Bur Rettung ber Seele fei bereit, ben Leib bir tobten ju laffen; benn beffer fterben, als burch Lafter Die Seele verunftalten. Der Beife ift ein Tempel Gottes und Priefter in biefem Tempel jugleich. fann nicht Gott bienen und babei ber Luft frohnen; wo Gott in

<sup>1)</sup> Ullmann über Prophyr in ben "Studien und Rritifen" 1832. S. 383.

ber Seele lebt, muß ber boje Damon weichen. Der Beise wirb von Gott erkannt, und wenn wir einst unsere fterbliche Natur ablegen, gelangen wir erft in bie mahre Beimath.

Db nun Porphyr biefe Ibeen unmittelbar aus bem Chriftenthum entlehnt ober ob er wie Seneca, Plutard, Mart Murel u. A. bas bem Chriftenthum Verwandte aus andern Quellen gefchopft hat, burfte fdwer zu entideiben fein. Aber wie feiner Beit bei Marf Aurel, fo feben wir auch bei Borphyr, bag felbit folde unter ben Begnern bes Chriftenthums auftreten, bie einen inwendigen Bug zu ihm hatten, jo daß man auch in ber moralischen Welt an jenes Gefet in ber phofischen erinnert werben mochte, bag gleichnamige Pole fich abstoffen. Jebenfalls muffen folde Ericheis nungen une borfidtig maden in unferm Urtheil. Es gab eine Beit, in ber man von vorneherein glaubte, baburd feinen Gifer für bas Chriftenthum erweisen zu follen, bag man feine Begner fid fo fdwarz ale möglich malte und fie in die unterfte Bolle verbammte. Go einen Borphyr, fo einen Julian, die man fich nicht anbers, als im Fenerpfuhl ber ewigen Berbammnig bachte. Wir aber wollen uns ber Worte bes herrn erinnern, wonach er auch die Läfterung wider ben Menfchenfohn eine verzeihliche nennt, jo bald nur Berblendung, nicht abfichtliche Berftodung Die Schuld berfelben ift, ein bewußtes Sichauflehnen wiber ben gottliden Geift ber Bahrheit und bas Beugnig bes Gemiffens (Matth. 12, 31). Jenes große Wort, bas ber Erlofer am Rreuge fprach: Bater, vergieb ihnen, benn fie miffen nicht, was fie thun (Luc. 23, 24), - follen wir es nicht aud, ale lleberichrift feten über bie gange Gefchichte ber Berfolgungen, die wir bisher betrachtet haben? - Der übelverftanbene Gifer jener Beiten meinte Gott einen Dienft ju thun, wenn er bie gottesläfterliden Schriften eines Celfus und Porphyr bem Feuer übergab. Das mohlberftandene Chriftenthum bagegen forbert folde Autobafeen nicht. Die Schriften eines Borphyr hatten bas Chriftenthum nicht gefturgt, wenn fie auch auf die Nadhwelt gefommen maren, fo wenig als bie Biberlegungen folder Schriften ihm eigentlich ben Sieg verschafften. Es ift, wie wir ichon öfter zu erinnern Gelegenheit hatten, und wie wir es hier noch einmal wiederholen, weil es nicht genug wiederholt werden fann, es ift nicht biefe ober jene einzelne Lehre, nicht biefe

ober jene einzelne Geschichte, von beren Auffassung und Bestimmung das Leben der Kirche und das Seil der Seelen abhängt; die innere Lebensmacht des Christenthums ist es, die sich überall Bahn macht, wo die Mächte der Finsterniß entgegenstehen; es ist der Herr der Kirche, der zu seinem Werke steht; es ist der Geist des herrn, der da lebendig machet und der, wenn auch die Wahrheit lange Zeit in Ungerechtigkeit ausgehalten wird, dennoch zulest die Wahrheit seichen und die aus der Wahrheit Geborenen in alle Wahrheit leitet. Die Wassen des Ungriffs mögen sich andern, wie die Wassen der Vertheibigung; die Schlachtordnung mag so ober anders sich wenden, so weit die Taktik des menschlichen Verstandes reicht. Ueber dem Spiel der Wassen stehe der Eine, der seines Sieges gewiß ist, —

"Das Feld muß er behalten."

Wir hatten sonach die Geschichte ber driftlichen Rirche nach ihrem außern und innern Berlauf von ihren erften Anfängen an bis zum Schluffe bes britten Jahrhunberts burchgeführt, und es tonnte icheinen, ale fei damit unfere Aufgabe für diegmal beendet. Allein, wenn wir auch gleich bie berichiebenen Buftanbe ber Rirche, alles was auf die Lehre, auf die Rirchenverfaffung, auf den Cultus und bas Leben ber Chriften Bezug hat, in unfere Darftellung, fo gut es ging, verflochten haben, fo habe ich boch bas Befühl, bag eine überfichtliche Darftellung biefer Buftanbe bier nicht an ihrem unrechten Orte fein burfte, ja, bag fie in ben Buniden und Erwartungen ber Meiften von Ihnen liege. Wir haben biefe Buftande bisher bod mehr nur im Profil fennen gelernt; nun aber wollen wir ihnen, fo weit bie Beit noch hinreicht, in's Angeficht ichauen, und auch auf die Gefahr bin, fchon Gefagtes zu wiederholen, will ich es bersuchen, Ihnen in furgen Bugen noch einen Abrig ju geben bon ber Lehre, ber Berfaffung, bem Gottesbienft und bem fittlichen Leben ber Chriften in ben brei erften Jahrhunberten. An ichon früher Gesagtes werbe ich babei nur furz er= innern, bisher Unberührtes aber nachholen und baburch bas Gange ju feinem Abichluß bringen.

Beginnen wir fur heute noch mit bem Glauben und ber Lehre ber Chriften. Ich muß hier an bas erinnern, wobon wir ausgegangen find, bag Chriftus fein ausgeführtes Lehrinftem, te

fogenannte Dogmatik vortrug; fonbern nut bie ewigen religiöfen Wahrheiten offenbarte, beren Mittelpunkt er felber mar nach feiner gangen gottmenfdlichen Ericheinung, und eben fo wenig batten bie Apostel ausgeführte Glaubenslehren in einem ichulgerechten Busammenhang aufgeftellt; benn wenn man auch von einem Lebrbegriff eines Paulus und Johannes reben fann, fo finben wir boch nicht einmal, daß die Chriften fich ausschließlich an ben einen ober anbern Lehrbegriff gehalten hatten. Man begnügte fich gunadft mit bem einfachen Betenntniß, bag Jefus von Nagareth ber Chrift, bag er ber von ben Propheten verheißene Deffias, bag er ber Sohn Gottes und bas Beil ber Welt fei. Wer bas mit voller Buftimmung bes Bergens befannte und biefem Glauben gemäß fein Leben einzurichten entschloffen mar, ber mar ein Chrift; ber fonnte getauft werben, und bei ber Taufe legte er benn auch ein einfaches Befenntniß ab. Erft fpater entftanb, wie wir gefeben haben, bie Sitte, bag man bie, welche fid jur Aufnahme in bie Gemeinbe melbeten, bie fogenannten Ratedumenen, eine langere Unterweisung genießen ließ und bann wieder fur bie Ratecheten eigene Schulen errichtete, wie die zu Alexandrien und anderwarts, in benen fich nachgerabe eine wiffenschaftliche Theologie ausbilbete.

Die einfachen Tausbekenntnisse umfaßten in großartigen Umrissen mehr die Thatsachen als die Dogmen des Christenthums, wie wir das an dem sogenannten apostolischen Symbolum wahrnehmen, das unverknüpft, gleichsam im Lapidarstyl die zwölf Artikel des Glaubens, wie wir sie nennen, zusammenstellt. Daß dieses nach den Aposteln sich nennende Glaubensbekenntniß nicht wirklich von den zwölf Aposteln verfaßt ist, habe ich schon bei einer andern Gelegenheit bemerkt2). In der Gestalt, in der wir es jetzt haben, ist es sogar junger als die Periode, mit der wir uns beschäftigen. Aber die in ihm enthaltene Glaubenssubstanz wurde schon früher niedergelegt in der sogenanten Glaubenssubstanz wurde schon früher niedergelegt in der sogenanten Glaubenstegel (regula sidei), wie wir sie bei den verschiedenen Lehren in den verschiedenen Gegenden der Kirche, bei einem Irenäus, Tertullian,

<sup>2)</sup> Die spätere Sage läßt freillch jeben ber zwölf Apostel je einen Artifel bes Glaubensbekenntnisses hersagen, woraus bas Ganze entstanden sein soll, und wobei unter anderm dem Thomas die Worte in den Mund \*\*regt werden: "am dritten Tage auserstanden von den Tobten!" —

Origenes aufgezeichnet finden. Diefe Glaubeneregel enthielt mefentlich bie Artifel, bie unfer jegiges fogenanntes apostolifches Glaubensbefenntnig umfaßt : ben Glauben an Gott Bater, ben allmächtigen Schöpfer himmels und ber Erbe, ben Glauben an Befum Chriftum als ben Sohn Gottes, ben Blauben an ben beiligen Beift, an die Sundenvergebung, an die Auferftehung ber Tobten u. f. w. - alles in ben einfachften Grundzugen. Gine folde Glaubeneregel war um fo nothwendiger, ale in ben erften Beiten ber Chriftenheit die beiligen Schriften bes neuen Teftaments noch nicht gefammelt und noch viel weniger burch bie gange Chriftenbeit verbreitet maren. Wir murben uns eine gang falfche Borftellung von ber erften Berbreitung bes Chriftenthums maden, wenn wir uns die Sendboten besselben nach ber Art ber unfrigen ausgeruftet bachten mit einem Borrath von Bibeln. fagt uns ausbrudlich: bie Bolfer hatten an Chriftum geglaubt "obne Tinte und Bapier", er fei "in ihr Berg gefdrieben morben". Die munbliche Brebigt bes Evangeliums, bic munbliche Ueberlieferung ber Gefchichte und Lehre ging ber fchrift. lichen Mittheilung voraus. Go war es icon bei ben Aposteln. Che Paulus fich hinsette ju ichreiben, ging er hinaus unter bie Bolfer und predigte, und ba mo er fdrieb, that er es meift nur als Erfat fur bas munbliche Wort 2) und mit bestimmter Begiehnng auf die Gemeinden, an die er fein Schreiben richtete. verfteben bie Schriften bes neuen Teftaments auch jest nicht, wenn wir fie nicht im Busammenhange mit ber Geschichte und ben Schidfalen ber Gemeinden lefen, an die fie gerichtet find, unb wir maden uns alfo eine grundfalide Borftellung, wenn wir uns bie Bibel bes neuen Teftaments von vorneherein mit ber Abficht gefdrieben benten, ber Chriftenheit ein fertiges Lehrbuch in bie Banbe ju geben.

Wenn die ersten Christen von der Bibel (ber heil. Schrift) rebeten, so bachten sie zunächst an das alte Testament. Eine Bibel des neuen Testaments gab es noch gar nicht; die mußte erst entstehen, und sie entstand auf eine durchaus natud

<sup>3)</sup> Chenso war es bei ben übrigen Aposteln. Wgl. 2 Joh. 12. und 3 Joh. 13.

Sagenbach, Borlefungen.

gemäße Beife, wie es bie Bedürfniffe mit fich brachten. Go wurben bon Berichiebenen (wie Lufas in feinem Eingang zum Evangelium uns berichtet) bie Lebensnachrichten über Jefus gufammengestellt, nicht nur von ben vier Evangeliften, beren Schriften wir in unferer Bibel haben, fonbern auch von Unbern, zum Theil auch von Baretitern; bod maren ichon gur Beit bes Grenaus unsere vier jegigen Evangelien bie von ber Rirche anerkannten fanonischen Evangelien, bon benen man bie fogenannten apo-Auch haben wir bei Juftin bem Martyrer frnphischen unterschieb. Die Denfmurbigfeiten ber Apoftel nennen boren, unter benen mahrscheinlich unsere Changelien zu verstehen, und ber Rirchenlehrer Tatian ftellte ichon bie vier evangelischen Berichte in einer fogenannten Evangelienharmonie gusammen. Chenfo murben erft nach und nach bie Briefe bes Paulus, fpater bann auch noch bie übrigen, die fogenannten fatholischen Briefe gesammelt und in ein Ganges vereinigt, bas man nun im Unterschiede von bem alten Teftament bas neue Teftament nannte. Tertullian gebraucht biesen Ausbruck zuerft. Inbeffen war die Sammlung (Ranon) nicht gleich abgefchloffen. Ueber bie Aufnahme einiger Schriften, wie bes zweiten Briefe Petri, bes zweiten und britten Briefe 30hannis, ber Briefe Jafobi und Juda und ber Offenbarung Johannis war man langere Beit ungewiß und ichwankend, und biefe Schwankung bauerte noch im vierten Jahrhundert fort 3). Unfiderheit that aber bem Glauben ber Chriften nicht ben minbeften Eintrag : fie madten biefen Glauben nicht abhängig weber von dem Umfang der neutestamentlichen Bibel, noch von der Aechtbeit einzelner Beftandtheile. Der evangelisch-apoftolische Rern blieb unter allen Umftanden berfelbe, und an ben ichloffen fie fich Wenn wir es baber auch ale eine merkwürdige Leitung ber Borfebung betrachten, bag bie Bibel bes neuen Teftaments gerabe da ihren Abschluß erhielt, als bie münbliche Tradition anfing burch menfdliche Bufage getrübt zu werben, und wenn wir als Brotefanten mit Recht immer wieber auf bie Bibel gurudgeben, wo es fich um bie Bestimmung ber Glaubenslehren und bie fittlichen Prinzipien handelt, fo durfen wir boch nicht bas geschriebene Wort

<sup>4)</sup> Bgl. Enfeb Rirchengefch. III, 25.

uns als das Erste und Ursprüngliche benken, sondern das mussen wir den Katholiken zugeben, daß die mündliche Tradition älter ist als die Schrift, und daß wir die Schrift selbst aus den Händen der Kirche empfangen haben. Nicht auf die Vibel als Bibel ist die Kirche gebaut, sondern auf das Wort Gottes, das als lebendige Predigt wirkte, noch ehe es in Schrift versaßt und noch ehe eine Sammlung von Schriften veranstaltet war. Das Dasein einer Kirche verdanken wir nicht der Vibel, sondern die Vibel verdanken wir der Kirche der Kirche, die älter ist als die Vibel (des neuen Testaments).

Was nun ben Blaubendinhalt felbft betrifft, fo galt es por allen Dingen, daß bie aus bem Beibenthum Berübergetretenen ber Bielgötterei entfagten, und bag fie fich bekannten zu bem Glauben an ben einen Gott, ben allmächtigen Schopfer Simmels und ber Erbe, wie er ichon in ben Schriften bes alten Bunbes bargeftellt wirb. Wir finden baber biefen Glauben an ben einen Gott als ben Schöpfer und Geren bes Weltalls vielfach ausgeführt in ben Schriften ber Kirchenlehrer biefer Beit. Micht funftreiche Beweise für bas Dafein Gottes, nicht trodene ober fpigfin-Dige Erörterungen über Gottes Eigenschaften bilben bie Theologie ber Bater. Sie ahnten es mohl und sprachen es auch aus, daß bie Bruft bes Menfchen zu enge ift, Die Gottesibee nach ihrem unendlichen Gehalt und Umfang in fich aufzunehmen. bag in ben Tiefen bes Menfdenbergens fid ber lebenbige Gott mit vernehmlicher Stimme anfundige, bag auf bem garten Grunde bes Selbftbemußtfeins bas Bottesbemußtfein fich wieber fpiegle, bas war ihnen mehr als gewiß. So schreibt ber driftliche Apologet Theophilus im zweiten Jahrhundert an ben Geiben Autolncus: "Wenn bu mir fagft, zeige mir beinen Gott, fo werbe ich bir antworten, zeige bu mir erft beinen Menschen und ich will bir meinen Gott zeigen. Beige mir erft, ob bie Augen beiner Seele feben, ob die Dhren beines Bergens horen . . . Alle haben amei Augen, aber einige verfinfterte, welche nicht bas Sonnenlicht feben. Darum aber weil fie blind find, bort bie Sonne nicht auf, zu icheinen ; fonbern ihrer Blindheit muffen fie es gufchreiben, wenn fie nicht feben. Go ift es mit bir, o Mensch! Die Augen beiner Seele find verfinftert burch bie Gunbe und burch beine

folechten Banblungen. Gleich einem glanzenben Spiegel muß ber Menfc eine reine Seele haben. Wenn Roft auf bem Spiegel fist, fo fann man bas Angeficht bes Menschen nicht im Spiegel Alfo auch eine verfinfterte Seele, fie fann Gott nicht fchauen." - Un biefes natürliche Gottesbewußtsein im Menfchen, an biefes Beugniß ber Seele fnupfte auch Tertullian, knupften bie Rirchenlehrer überhaupt an und mußten baran anknupfen, wenn ihre Predigt von Chrifto nicht als ein fremder, hohler Rlang in ber Luft ichmeben und in ihr verhallen follte. - Dag nun biefer Gott nur ein einiger fein konne, fuchten fle auf maucherlei Art ju beweisen. Schon in irbifden Berhaltniffen, fagten fie, fuhre bie Bielherrschaft zu nichts Gutem. Auch die Natur weist auf bie Monardie; ba gange Beerben einem Fuhrer und bie Schwarme ber Bienen einer Ronigin folgen; aud fei ja nicht Raum fur einen zweiten Gott, ba ber eine Alles erfulle und Alles umfaffe.

Während aber ber Bielgötterei ber Beiben gegenüber bie Ginheit Gottes behauptet wurde, unterschied fich ber driftliche Gottesglaube von bem jubifch altteftamentlichen barin, bag Gott nicht nur außer und über ber Welt gebacht wurde in abgefchloffener Umgrenzung feiner Berrlichkeit; fonbern bag Gottes Befen felber einging in bie Natur bes Menschen, bag bas ewige Bort, bie ewige Offenbarung Gottes Fleifch warb. Wir haben nun gefeben, wie über bas Berhältniß Gottes zu feiner perfonlichen Gelbftoffenbarung, über bas Berhältniß bes Baters zum Logos ober zum Sohne verschiebene Borftellungen herrschten, und wie schwierig es felbft ben frommften und begabteften Denfern wurbe, fich eine Formel hierüber zu bilben, bie alle gleichmäßig befriedigt batte. Aber fo viel ift gewiß, es lag in ber Natur bes driftlichen Glaubens, bag bie Lehre von einem Gott fich auseinanderlegen mußte in bie Lehre bon ber Dreieinigfeit, fobalb einmal bie Thatfache anerfannt wurde, bag ber unfichtbare, ewige Gott und Bater fichtbar erichienen fei und fid, menfchlich geoffenbart habe in Jefu Chrifto feinem Sohne und bag er von nun an auch in ben Glaubigen wohne und wirke als heiliger Geift. Darin lag bas Eigenthumliche, barin ber Rern ber gangen driftlichen Offenbarung, und wir können baber uns auch nicht wundern, wenn die Theologie ber Mater in ber Ergrunbung biefes gottlichen Liebesgeheimniffes fic

erichopfte. Nur bas tonnen wir bebauern, bag ber menfchliche Furwit oft mehr Antheil an folden Forschungen hatte, als bas reine Streben nach ber rechten Beileerfenntnig. An Warnungen por biefem Furmit fehlte es inbeffen eben fo wenig, als an Berfuchen ber Verftanbigung, und erft ben folgenben Jahrhunberten blieb es vorbehalten, ben Rampf hierüber mit allem Aufwand von Scharffinn, aber auch mit aller Dadht ber Leibenschaft bis auf's Meußerfte zu treiben. - Dag aud über bie Schöpfung ber Belt, über bie Entstehung ber Seelen, über bas geiftige Wefen bes Menichen und fein Berhaltniß zur Leiblichfeit, verschiebene Meinungen berrichten, haben wir bei unferer Betrachtung über Drigenes und Tertullian gefeben. Wir haben bort erwähnt, wie Origenes fich bie Schöpfung ale eine zeitlofe bachte, und wie er ben Seelen Braerifteng gufchrieb, mabrent Tertullian eine natürliche Fortvflan-Darin aber ftimmten alle Lehrer ber zuna berfelben annahm. brei erften Jahrhunderte mit einander überein, daß ber Menich nach Gottes Bilbe gefchaffen, bag er ein freies, zur Unfterblichfelt berufenes Wefen fei. Nur meinten die Ginen, die Unfterblichkeit fei ihm nicht angeboren, fonbern erft von Chrifto gefdentt, und auch bas göttliche Chenbild fei ihm nur vorläufig als Ibeal zugefichert, er muffe bie mahre Aebnlichfeit mit Gott erft erftreben und burd Chriftum erlangen.

Wenn wir die Aeußerungen der ersten Bäter über die Sünde und Erbfünde mit dem vergleichen, was später Augustin, und was auf ihn weiter gegründet, unsere protestantische Rirchenlehre ausstellt, so werden wir sinden, daß zwar von Ansang an das mensch-liche Berberben als ein von Adam herstammendes betrachtet wurde, wie denn Tertullian zuerst den Namen Erbsünde gebraucht, allein man dachte sich doch dieses Berberben nicht so absolut, als daß man nicht gleichwohl dem Menschen den freien Willen zugeschrieben hätte, sich zum Guten, wie zum Bösen zu bestimmen. Gerade im Gegensat gegen gnostische und manichälsche Borstellungen mußte man diese Freiheit, diese sittliche Selbstbestimmungsfähigseit des Menschen hervorheben. Daneben aber dachte man sich den Menschen sortwährend unter dem Einstusse der guten, wie der bösen Geister, der Engel, wie der Dämonen. Zeder Mensch, so lehrt einer der frühesten kirchlichen Schriftsteller (hermas),

gwei Genien, einen guten und einen bofen, und je nachbem er bem einen ober bem anbern folgt, wird auch fein fittliches Berhalten fein. Bange Stabte und Probingen wurden unter ben Schut ber Engel geftellt, mabrent man fich bas Beibenthum von ben finfteren bamonischen Dtachten beherrscht bachte, und von ihnen auch mohl Rrankheiten, Theurung und andere Uebel herleitete; boch murbe nie bie Gewalt bes Teufels als eine zwingende und abfolute betrachtet, fonbern immer war bas bie gefunde Lehre, bag ber Menfch bem Teufel wiberftehen konne burch ben Glauben und bie Rraft bes Gebets. Dag Jefus Chriftus auf immer bie Dacht bes bofen Feinbes gebrochen, bag er ber Erlofer bon Gunbe und bem Berberben ber Gunbe fei und bag namentlich fein Tob am Rreuz biefe Erlösung bewirft habe, bas mar ber allgemein troftenbe und erhebenbe Glaube ber Chriften. Aber über bas Wie biefer Erlösung walteten verschiebene Deinungen, ohne bag barüber ein Streit entstanden mare. Die Einen hielten fich an Die Borftellung, wonad Chriftus burd feinen Tob bie Menfchen aus ber Macht bes Satans befreit und fein Leben bafur als Bofegelb Unbere bachten babei mehr an bas aus freiwilliger bezahlt habe. Liebe bargebrachte Opfer, und auch biejenige Auffaffung bes Tobes Jefu murbe nicht zurudgewiesen, wonach er uns ein Beifpiel ber Man betrachtete Chriftum gleichsam als ben Gebuld gegeben. erften aller Martyrer, wie man benn auch hinwieberum in bem Blute ber Martyrer etwas Guhnenbes erblicte. Die erften Chriften waren weit babon entfernt, Chriftum als eine vereinzelte Bunberericheinung aufzufaffen, bie wir nur anzustaunen batten als ein Fernes und Unerreichbares. 3m Gegentheil fagen fie: Chriftus ift geworben, mas mir finb, bamit wir murben, mas er Er ift Menfch geworben, bamit wir Gottes murben. in ihm fich urbilblich bargeftellt hat, ale ein einheitliches Leben, bas foll fich gleichsam entfalten und auseinanberlegen in ber Menschheit, die in ihm, bem zweiten Abam, wiebergeboren und ihm zu eigen geschenkt ift. Daß sonach ber Mensch burch Buge und Glauben bas von Chrifto errungene Beil fich aneignen muffe, bas verftand fich, fo zu fagen, bon felbft; aber zu beftimmen, mas Gott und mas ber Mensch bei biefem Brogeg ber Biebergeburt und ber Beiligung zu thun habe, fant man nicht fur gut; man

bielt fich einfach baran, bag ber gottliche Geift im Menfchen unb burch ben Menschen wirfe; also eine Thatigfeit von Seiten Bob tes, mobei bie Selbstthätigfeit bes Menfchen ftete porquegefent Ja, wir burfen es une nicht verschweigen, bag fogar bisweilen bem Menichen mehr eingeraumt wurde, als ber rein ebangelifche Lehrbegriff unferer Rirde ihm einzuräumen bermag. vaulinische Grundlehre, wodurch ber Mensch allein burch ben Glauben und nicht burch bie Werke bor Gott gerecht wirb, aus Gnaben, murbe gwar nicht, wie fpater, in ben Schatten geftellt, aber boch wurde ihr auffallender Beife in den brei erften Jahrhunderten und noch weiter bis auf Augustin nicht die volle, alle Wertbeiligfeit ausschließende Unerfennung, bie wir erwarten follten. Sehr fruhzeitig suchte bas menfcliche Berbienft wieber eine hinterthure, burd bie es in ben himmel einbringen fonnte, unb mas als außerliches Beichen, als Bemahrung ber Buge feine Geltung haben modite, wie Faften, Almosengeben u. bgl., murbe balb für bie Buge felbft genommen. Auch ber irrthumliche Gebante. mit ber Uebernahme folder Werte, Gott genug ober gar mehr au thun, ale man ichulbig fei, ftellte fich ichon in ben erften Jahrbunberten ein. Wir haben ichon fruber gefehen, bag bie nach ber Taufe begangenen Sunden nach bem Glauben ber Beit ichmerer vergeben murben, ale bie vorherbegangenen; baber auch ber Aufschub ber Taufe bei Bielen fogar bis auf bas Sterbebette. Sollten nun bie nach ber Taufe begangenen Gunben vergeben merben, fo murben größere Anftrengungen ber Buge erforbert. Die Thranentaufe ber innigften Reue, ja bie Bluttaufe bes Martyrthums ober auch endlich bie Feuertaufe, bie bem Menfchen nach bem Tobe beborfteht, betrachtete man ale bie Reinigungemittel, woburch ber Menfch von Neuem eingehen follte in ben verfcherzten Simmel. Die Früchte bes Tobes Jesu bezog man weit mehr auf bie Gunben bor ber Taufe, als auf die nachher begangenen, und fo fehlte einem großen Theil ber erften Rirche jene volle Buberficht auf bas Berbienft Chrifti, wie fie erft in ber evangelis ichen Rirche fich ausgeprägt hat. Es zeigt fich noch eine Unrube, bie ben himmel verbienen, die burch Werte ber Barmbergigfeit ober burch Leiben, wie fie bas Martyrthum barbot, frubere Bergeben gut machen will. - Bur Bezeugung, wie gur Starfung bes G

bens bienten ber Rirche von Anfang an bie beil. Sacramente ber Saufe und bes Abenbmable. Heber die außere Bollziehung biefer Sandlungen werben wir bei bem Cultus reben. wir aber hier nach ber lehre über bie Sacramente4), fo merben wir finden, daß fich barüber noch feine Bestimmungen festgeftellt hatten. Das Beitalter war nicht ein reflectirenbes, rafoni= renbes und fritisch gestimmtes; bie Unmittelbarteit bes religioien Gefühls machte fich bermagen geltend, bag bie Frage, wie fich bas Bilbliche zum Thatsachlichen verhalte, gar nicht auftommen fonnte. Dag es bas Baffer nicht allein thue in ber Taufe, bag Brot und Wein als folches es nicht thue bei ber Feier bes Abendmables, bavon waren gewiß alle verftanbigen Chriften überzeugt; aber barum maren ihnen jene fichtbaren' Elemente nicht etwas rein Bufälliges, bas man willfürlich weglaffen ober anbern konnte. Done weiter zu grubeln, flieg ber Taufenbe in ben beiligen Teich und hielt fich allerdings burch biefes Taufwaffer, burch biefes Bab ber Wiebergeburt gereiniget von Sunben und geforbert vom Tobe zum Leben, von der Finfterniß zum Lichte, weghalb auch die Taufe Erleuchtung genannt wurde. Desgleichen wurden bas gefegnete Brot und ber gesegnete Relch im Abendmahl nicht als gewöhn= liche Speife und gewöhnlicher Trant genoffen, fonbern bon biefen unterschieden (1 Cor. 11, 29). Man fab in ihnen von Anfang an bie fichtbaren Pfander eines unfichtbaren für uns gebrodenen Leibes und fur uns vergoffenen Blutes; ja, man nannte bas Brot bes Abendmahles geradezu ben Leib bes Geren. — Dieg hinderte aber nicht, bag es nicht gelegentlich auch wieber ein Beid) en biefes Leibes genannt murbe, und besonders mar es der mehr reflectirenbe Drigenes, ber barauf bestand, man burfe bas Beichen nicht mit ber Sache felbft, bas Gnabenmittel und bas Pfanb ber Onabe nicht mit ber Gnabe an fich verwechseln. aber ben erften Chriften unsere heutigen confessionellen Streitfragen über bas Abenbmahl vorgelegt haben, - ich bin überzeugt, fie hatten fie gar nicht verstanden. Weber bie romisch = fatholische

<sup>5)</sup> Sogar ber Begriff bes Sacramentes, ber sich als solcher auch nicht im neuen Testamente findet, war noch nicht festgestellt; ber Sprachgebrauch: war noch höchst schwarzen.

Berwandlungslehre, noch bie lutherische Formel von einem Genuffe bes Leibes Chrifti in, mit und unter bem Brote hatte ihrem einfachen Sinne eingeleuchtet; aber eben fo wenig murben fie (etwa mit Ausnahme bes Origenes) benen beigeftimmt haben, die bloße Beichen im Abendmahl feben. Sie wurden fich eben einfach auf ben Begriff bes Denfter iums zurudgezogen haben, wie ihnen benn wirklich bas Abendmahl ein muftisches, ein geheimnigvolles Dabl bieg, bei welchem Gebanten fie fich begnügten. Man bat auch gefragt, wie weit bie erften Chriften bas Abendmahl als eine Opferhandlung angesehen batten? Nun fommt allerbings ber Ausbruck Opfer (προσφορά, oblatio) für die Abendmahlefeier vor; allein man bachte babei feineswegs an eine wieberholte Selbstaufopferung Chrifti, wie bieg bie Anficht vom romischen Defopfer ift; fonbern indem die erften Chriften bei ber Feier bes Abendmahls auch ber Armen gebachten, und ba ihre Liebes= gaben nieberlegten, fo nannte man biefe Liebesgaben Opfer, wie wir jest noch unfere firchlichen Almofen bas Opfer nennen und ben Ort, ba es aufbewahrt wirb, ben Opferftod. - Auch murben bie Bebete, die man mahrend bes Abendmahls barbrachte, Opfer genannt, und die Feier bes Abendmable felbft bieg voraugeweise eine Feier ber Danksagung (Euchariftie). Sonach bachte man wohl an ein Dankopfer von Seiten ber Bläubigen, nicht aber an ein Guhnopfer von Seiten Chrifti bei biefer Feier, ober mo man an die Aufopferung Chrifti bachte (wie bas ber Ginfegung bes Abenbmable gang gemäß mar), ba fah man in ber Feier nicht eine eigentliche Wiederholung bes Opfers, fonbern nur eine finnbilbliche Darftellung bavon zur Erinnerung. Co faßte es zuerft Chprian.

Was endlich noch die Hoffnung der Christen betrifft über bieses zeitliche Leben und über den Tod hinaus, so sehen wir schon aus dem neuen Testament, daß die ersten Christen die baldige Wiederkunft Christi auf Erden erwarteten. Ja, sie lebten in täglicher Erwartung dieser Wiederkunft, und auch darum hielten sie ihre Versammlungen am liebsten des Nachts, weil sie als die Wachen wollten erfunden werden, wenn der Herr kommt. Mit dieser Erwartung war auch der Glaube an ein tausen bis die Reich, das der Gerr auf dieser Erde aufrichten werde nach ber

erften Auferstehung, ber Auferstehung ber Serechten, aufs engfte verbunden, so daß wir nicht zu viel sagen, wenn wir behaupten, ber sogenannte Chiliasmus, ber später allerdings von ber Rirche zurudzedrängt wurde, habe ziemlich allgemein zum Glauben ber ersten Christen gehört, und er fand auch seine Stüge in ber Ofenbarung Johannis, die freilich nicht von allen Christen ber ersten Jahrhunderte gleichmäßig anerkannt wurde.

Ein Gegenstand ber driftlichen Boffnung, mit bem fich bie erften Chriften vielfach beschäftigten, mar bie Auferftehung ber Tobten, bie Auferstehung bes Leibes bei ber Wieberfunft Chrifti gum Gericht. Cs wurden verschiedene Abhandlungen über biefen Begenftand gefdrieben, worin man besonders bie Einwürfe zu wiberlegen suchte, welche ber bloße Menschenberftanb von jeher bagegen aufgebracht bet. In ben äußern Borgangen ber Natur, in bem Wechsel bon Tag und Nacht, von Commer und Winter, ja fogar in ber Fabel vom Phonix, ber verjungt aus feiner Ufche erfteht, fab ber driftliche Glaube ein Symbol ber Auferftehung. In Beziehung aber auf bas Wie hielten fich freilich bie Ginen mehr an bas Leibliche, im ftrengften fleischlichen Sinne bes Wortes, mahrend Andere, g. B. Drigenes, auch biefe Lehre geiftiger zu faffen fich bemuhten, wobei fie unftreitig am Apoftel Paulus ben gewichtigften Borganger hatten. Dag endlich Origenes auch noch eine Bieberbrin= gung aller Dinge, eine Bekehrung felbft bes Teufels und ein enbliches Aufhören ber Gollenftrafen in Ausficht ftellte, ohne es gerabe mit burren Borten gu lehren, haben wir feiner Beit bemertt; bod blieb bieg Privatmeinung und murbe niemals Rirchenlehre.

Dieß bie kurze Uebersicht bes chriftlichen Glaubens und ber chriftlichen Lehre in ber erften Zeit. Wir sehen, es war burchaus noch kein fertiges, abgeschlossenes Lehrsptem. In manchen Dingen mögen uns sogar die Glaubensvorstellungen der ersten Christen ungenügend erscheinen, wenn wir fie an dem Lehrgehalt unserer evangelischen Kirche meffen. Allein es liegt gerade wieder etwas Wohlthätiges und Beruhigendes in dem Gedanken, daß, so nothwendig auch Lehrbestimmungen und Glaubensnormen sein mögen für eine Kirche, die nicht haltlos in sich zerfallen will, sie eben boch nicht das einzige Geil der Kirche ausmachen; daß auch bei großer Unbestimmtheit des Glaubens bewußt eins und bei sehr

verschiebenen Glaubensanfichten und Glaubensbestimmungen boch ein lebenbiger, ein thatkräftiger, ein bis zum Tobe getreuer Glaube stattsinden kann. Davon ist uns die erste Rirche ein glänzender Beweis, die weniger Glaubensstatute, aber desto mehr Glaubenszeugen und Glaubensfrüchte hat. Bei aller Verschiedenheit der Geistesrichtung und der Ansichten bildete der Glaube an Christum selbst als den Sohn Gottes, als den Heiland der Welt und den Herrn des himmelreichs den Kern und Stern des Glaubens. Auf ihn waren die Herzen gerichtet: von ihm erwarteten die Versolgten alle Kraft und Hülfe, von ihm die Volsendung der Kirche, von ihm den Sieg. Ihm schlugen ihre Gerzen entgegen in brennendem Verlangen, ihm opferten sie Alles, weil sie in ihm alles zu gewinnen die unerschütterliche Hoffnung hatten.

. :

## Neunzehnte Vorlesung.

> in in in

> > ie

6

ħ

ķ

ξ

Die Kirchenverfassung ber ersten brei Jahrhunderte. — Die Kirchenamter. — Berhältniß von Klerus und Laien. — Bußblöciplin. — Synoben. — Der christliche Gottesbienst. — Die Sonntagsseier und die christlichen Keste. — Die ersten christlichen Kirchengebaube. — Kunstsymbele ber ersten Christen. — Tause und Abendmahl. — Die übrigen gottesbienstlichen Handslungen. — Gebetszeiten. — Die christliche Sitte im Allgemeinen.

Nach bem Ueberblick, ben wir in ber letten Stunde über ben Glauben und die Lehre ber ersten Christen gewonnen haben, werden wir jest noch von der Verfassung und Organisation der Kirche als Gemeinschaft, sowie auch von den Formen des Gottesbienstes und endlich von dem christlichen Leben und der hristlichen Sitte überhaupt oder von dem praktischen Einsluß zu reben haben, den das Christenthum auf die verschiedenen Lebensverhältnisse im Staat und im Sause geubt hat.

Die Berfassung ber Rirche anlangend, muß auch hier wieder daran erinnert werden, baß Christus selbst keine besondern Bestimmungen darüber hinterlassen hatte. Wenn wir aber nach Analogie menschlicher und bürgerlicher Verfassungen fragen wollten, ob die Verfassung der Kirche ursprünglich eine monarchische, ob sie eine aristokratische oder eine demokratische gewesen, so würde es sich bald zeigen, daß diese von einem andern Lebensgebiet entlehnten Vormen zur Bezeichnung der kirchlichen Verhältnisse kaum ausreichen und jedenfalls nur schief auf sie angewendet werden können. Je nachdem man die Sache saft, kann die erfte Verfassungssorm der Kirche eine monarchische, eine aristokratische und

auch eine bemofratische genannt werben. Monarchisch war bie Berfasinng ber Rirche unftreitig, in fo fern Chriftus felbft und er allein als ber Berr und Ronig ber Rirche gebacht wurde, und es ift baber, wie wir ichon von Unfang gezeigt haben, eine gang faliche Borstellung, wenn man fich bie Rirde benkt als einen freiwillig qu= sammengetretenen Berein von Gleichgefinnten, bie benn auch fofort alle gleiche Gefellichafterechte in republikanischem Sinne gehabt hatten. Reineswege verhielt es fid) fo. Christus mar ber Stifter und ber herr ber Rirche, und fein Wille, nicht bas Belieben ber einzelnen Glieber, galt als oberftes Gefes. Rach feinem Scheiben von biefer Erbe traten, wie auch schon früher gezeigt wurde, bie Apostel ale bie natürlichen Leiter ber Gemeinde auf, und niemand fel es ein, gegen biefe apostolische Aristofratie Ginsprache gu tbun. Es verftand fich bas bon felbft, bag bie, welche aus ben Juben ober ben Beiben eine driftliche Gemeinde gesammelt, auch bas Recht hatten, diefe Gemeinde zu ordnen und ihr Borfteber zu Man betrachtete bie Apostel als bie Bevollmächtigten bes Berrn und als foldhe handelten fie auch, indem fie unter feiner andern Berantwortlichkeit fich mußten, als unter ber ihres unficht= baren herrn und Sauptes. So wurden benn auch bie erften Bifcofe und hirten unmittelbar burch bie Apostel und ihre Gehülfen eingeset, und bag bas Amt ber Bifchofe von bem Amte ber Uelteften anfänglich nicht berichieben war, fonbern bag bie Ausbrude vollkommen gleich galten, haben wir ichon fruber erwähnt.

Sehen wir nun näher ein auf die Gliederung des die Kirche leitenden und verwaltenden Körpers, so werden uns an zwei Stellen des neuen Testamentes (Eph. 4, 12. und 1 Cor. 12, 28) Aemter genannt, die der herr eingeset habe. Es kann aber die Meinung nicht sein, daß diese Aemter zu allen Zeiten und mit denselben Benennungen und Verpflichtungen fortdauern mußten, wie das in neuerer Zeit hat wollen behauptet werden; denn schon an jenen beiden Stellen selbst wechseln die Benennungen; an dem einen Orte heißt es: Er hat etliche gesetz zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Girten und Lehrern, während 1 Cor. 12, 28 die Evangelisten nicht genannt sind, das gegen die Wunderthäter, die Gabe, gesund zu machen, die Sprachengabe u. s. w. Auch wissen wir ja, wie schon frühzeitig das

Amt der Diaconen eingesetzt wurde, bessen jene beiben Stellen nicht erwähnen. Es ist uns das ein Beweis, daß die apostolische Zeit keine starre Aemterordnung für alle Zeiten aufstellen, sondern es der Zeit und ihrer Entwicklung selbst überlassen wollte, diese Aemter je nach Bedürfniß zu bestellen und zu ordnen.

Und so finden wir benn, daß schon in den drei ersten Jahrhunderten sich eine gewisse Aemterordnung, eine sogenannte Sierarchie seststlette, bei der allerdings auch ein ziemlich abgestuftes Rangverhältniß eintrat. Als die obersten Häupter der Kirche betrachtete man die Bischöse, und unter ihnen waren besonders die der Sauptund Mutterkirchen ausgezeichnet, die Bischöse von Jerusalem, von Antiochien, von Alexandrien, von Ephesus, von Karthago, von Rom. Wie Rom schon nach einer Suprematie gestredt, das haben wir im Ofterstreite und im Streit über die Regertause gesehen, und eben so haben wir bemerkt, wie bereits der Kaiser Aurelian bem römischen Bischos den Entscheid übertrug in der Angelegenheit des antiochenischen Bischums. Der erste Ansatzum Papstthum ist bamit schon gegeben.

Nach ben Bifchofen ericheinen in ber hierarchischen Glieberung bie Aelteften (Bresbyter, Priefter), Die Borfteber ber einzelnen Gemeinden, bas, mas wir Pfarrer nennen, benen bor allen Dingen bas hirtenamt, bie Seelforge oblag. Ihnen gur Seite ftanben bie Belfer, die Diaconen, die ursprünglich für die Rranken- und Urmenpflege bestimmt waren, aber auch geiftliche Funttionen verrichteten; namentlich lag ihnen die Bubereitung bes Tifches bei'm heil. Abendmahl und die Darreichung besselben an die Kranken ob. Un ber ursprünglichen Siebenzahl ber Diaconen konnte man bei ber weitern Berbreitung bes Chriftenthums nicht mehr fefthalten; bod) finden wir, bag man aud ben Diaconen wieber Gehulfen gab und biefe Unterbiaconen (Subbiaconen) nannte. Eben fo gab es neben ben mannlichen Diaconen weibliche, Diaconiffen. Much noch andere firchliche Memter finden wir ichon in ben erften Jahrhunberten erwähnt, die wir im neuen Testament noch nicht finden. So bas Amt eines Borlefers (lector). Man nabm bazu meift junge Leute, Die fich bem geiftlichen Lehrftanbe wibmeten; fie mußten die heil. Schrift in ben Berfammlungen vorlefen, mas eine gute lebung war, und über bas Borgelefene murbe bann von bem

Bischof ober dem Presbyter gepredigt. Die Vorleser hatten auch bie beil. Schriften aufzubewahren und tamen baber in ber Diocletianischen Berfolgung oft in Gefahr, biefe Schriften an bie Beiben aubliefern zu muffen. Thaten fie es, fo galten fie als Gefallene, ale Trabitoren; thaten fie es nicht, fo ftanb ihnen bas Martyrthum bebor. Etwa halfen fle fich bamit, baß fle fegerische Schriften auslieferten und bie fanonischen und firdlichen retteten. - Ein weiteres Amt war bas ber Exorciften, bei benen man bie Gabe poraussette, bie bofen Beifter beschmoren zu fonnen; benn an bie fortbauernde Macht biefer Beifter glaubte bie Beit alles Ernftes, wie bie lette Stunde uns gezeigt hat. Schon fruhe marb es üblich, bei ber Taufe eine Formel zu sprechen, wodurch ber bose Beift von bem Täufling follte gebannt werben, und eben biefe Formel hatten bie Erorciften zu fprechen. Je mehr bie Bifchofe anfingen, einen äußern Glang um fich zu verbreiten, mas namentlich bei bem romifchen Bifchof ber Fall war, befto naher lag bie Gefahr, auch folde Rirdenamter aufzuftellen, Die nur gur Bermehrung biefes Glanzes und Gepränges beitrugen. Dahin gehört bas Amt ber So nannte man im britten Jahrhundert bie bienen= Afoluthen. ben Beiftlichen, welche bem Bifchof bei bem Gottesbienft affiftirten ober auch bei Proceffionen bie Lichter trugen. — Endlich erscheinen noch bie Thurhuter (ostiarii), die bei ben Berfammlungen bie Thuren auf- und guichloffen und auch wohl fremben Gaften ihre Plage anwiesen; fie maren bie Borlaufer unferer Rufter ober Diese verschiebenen Memter bilbeten zusammen bie Beiftlichkeit, ben Rlerus, im Gegenfan gegen bie Daffe bes Bolfes, im Griechischen Laos (laos), baber bas beutsche Laie. Diefer Gegensat zwischen Rlerus und Laien ift nicht ein ursprünglicher. Chriftus hatte nicht einen geiftlichen Stand eingesett, verschieben Alle Chriften follten geiftlich, alle follten Briefter, pom weltlichen. und bie alte Scheibemand aufgehoben fein, melde bas Juben= und bas Beibenthum zwifden Priefter und Bolf gezogen hatte. schreibt ja Betrus an Die Chriften (1 Betr. 2, 9. 10): "Ihr feib bas ausermählte Gefchlecht, bas fonigliche Priefterthum, bas beilige Bolf, bas Bolf bes Eigenthums, bag ihr verfündigen follt bie Tugenben beg, ber euch berufen hat von ber Finfterniß zu fein munberbaren Licht." - Sier hatten wir alfo bas bemofrati

Element ber driftlichen Berfaffung, wonach alle Chriften bas Bolt Gottes bilben, in fo fern fie Alle Theil haben an bem einen Und in ber That ift jebe Bevorzugung in Absicht auf Die Beifte. priefterliche Burbe und ben briefterlichen Charafter, mithin jebe falfde Sierardie, jebes Aufftellen eines gefonberten Briefterftanbes, ben Grunbfagen bes Chriftenthums zuwiderlaufenb; es ift, wie wir fruber gesehen haben, manichaisches Pfaffenthum. gegen begreift es fich von felbft, bag nicht alle Chriften bie priefterliche Burbe auf biefelbe Beife fundgeben und bethätigen fonnten. Be nach ber Berichiebenheit ber Gaben und ber Bedurfniffe mußte es aud eine Berichiebenheit ber Memter geben von Anfang an, bei aller Gleichheit ber priefterlichen Burbe und ber priefterlichen Nicht alle fonnten lehren, nicht alle ben Gottesbienft verwalten, nicht alle bie Rirche leiten. Sier mußte fich allerbings ein Lehrstand aussondern, beffen Aufgabe ber Dienft am Borte war und ber benn auch zugleich bie Bermaltung ber Sacramente So wollte es bie Orbnung, und wenn man unter bem Rlerus nichts anderes verftand, ale Die Gefammtheit ber zum Lehramt und Rirchenbienft Berordneten, fo hatte bas Aufftellen eines folden feine Gefahr; aber Thatfade ift es allerbings, bag fich febr frühzeitig wieder ber levitische Beift bes alten Teftamentes und ber Briefterftolg bes Beiben- wie bes Jubenthums in bie Rirche einschlich, und daß ber allgemeine priefterliche Charafter ber Chriften balb in ben hintergrund treten mußte, hinter bie besondern Unmagungen ber amtliden Briefterschaft. Um meiften Unsehen wußten fic unter ben Laien bie zu verschaffen, welche in ben Berfolgungen einen außerorbentlichen Duth bewiesen, bie Folter ausgestanben und fich ale Glaubenshelben bemährt hatten. Diese Befenner (confessores) ftanden in bobem Ansehen, besonders in der nordafritanischen Rirde, und wir haben gefeben, wie fie zu Coprians Beit fogar ihr Anfeben migbrauchten in ben Angelegenheiten ber Rirdenzucht.

Was nun eben biese Kirchenzucht betrifft, so finden wir von Anfang an, baß grobe Sunder, solche, welche der Gemeinde Aergerniß gaben, oder auch solche, welche den Glauben mit der Lehre ober mit der That verleugneten, aus der Kirchengemeinschaft ausichlossen, excommunicitt wurden. Dieser Bann sollte aber nicht

ewig auf ihnen laften; sonbern bem Reuigen follte ber Rudtritt in die Gemeinschaft offen stehen. Und so bildete fich nach und nach eine Rirdenbisciplin aus, eine Sandhabung ber Bucht nach gewiffen Bestimmungen und Ordnungen. Es gab verfdiebene Grabe bes Ausschluffes. Der außerfte Grab (πρόσκλαυσις) bestand barin. bağ bie Ausgeschloffenen an ben Rirchthuren weinend und flebend, gemeiniglich in einem Bufgemanbe, die Gintretenben um Verzeihung und um Wiederaufnahme in Die Gemeinde bitten mußten. Schon ein Schritt zu biefer Wieberaufnahme mar es, wenn ben Reuigen bann geftattet wurde, bem Borlefen ber beil. Schrift und ber Prebigt beiguwohnen, mabrent fie bei ben feierlichen Gebeten und bei'm Abendmahlegenuffe fid entfernen mußten. Man nannte fie bann blos Buhörer (auditores). Sie ftanben auf gleicher Linie mit ber unterften Rlaffe ber Ratedumenen 1). - Batten fie fich bier gut gehalten, fo burften fle bann ben Webeten, aber fniend beimobnen; ste hießen auch die Knienden (genuslectentes, substrati, powullroves, vaoaiaroves); erft nach biefer Prufungezeit wurde ihnen bann auch bas Anwohnen bei ber Communion wieber geftattet, noch aber nicht ber Benug berfelben. Diefer trat erft ein nach ber förmlichen feierlichen restitutio in pacem, ber Wieberaufnahme in ben Frieden ber Rirche burch bie Absolution und burch Ertheilung bes Friebensfuffes.

Diese Einrichtungen waren natürlich nicht bei allen Gemeinden bieselben, auch nicht auf einmal entstanden, sie bildeten sich nach und nach aus, zeigen uns aber, wie ernst es in dieser hinsicht genommen wurde.

Es lag in ber Natur ber Kirche, baß die einzelnen Gemeinben unter sich in einem weitern Verbande zu leben begehrten. Nur so konnte bas Bewußtsein der Zusammengehörigkeit und der Allgemeinheit (Katholicität) aufrecht erhalten werden. Ein Mittel hiezu boten theils die kirchlichen Briefe, die durch vertraute Personen überbracht wurden und diesen zugleich als Ausweis und Empfehlung dienten, theils durch größere kirchliche Zusammenkunfte

<sup>1)</sup> Diese wurden auch in verschiebene Classen getheilt: 1) die Zuhörens ben (audientes), 2) die, welche fnieend bei den Gebeten anwesend sein burften (genusiectentes), 3) die eigentlichen Tauscandidaten (competentes). Hagendach, Borlefungen.

ober Synoben. Db man ichon jenes Busammentreten ber Apoftel in Jerusalem, movon une bie Apostelgeschichte im 15. Rapitel melbet, eine Synobe ober ein Concil nennen will, tommt bier So viel ift gewiß, bag erft mit Enbe bes zweiten nicht in Betracht. und Anfang bes britten Jahrhunderts, und zwar zunächft in Rleinaften, bei Anlag ber montaniftischen Streitigkeiten und bes Diterftreites, fogenannte Provinzialinnoben gehalten wurden, um jene ftreitigen Bunfte zu fcblichten. Rach ber Mitte bes britten Jahrhunberte finden wir folde Synoben auch anbermarte, namentlich in Afrifa, mahrend ber novatianifden Streitigfeit, und balb fam eine Regelmäßigkeit in die Sache, fo bag jahrlich bergleichen Bufammenfunfte zu Erledigung ber firchlichen Gefchafte ftattfanben. Die Befchluffe biefer Synoben wurden um fo mehr fur binbenb gehalten, als man fie, gleich bem erften Apoftelconcil, unter ben Einfluß bes beil. Beiftes geftellt glaubte. Eine größere öfumenifche Synobe, die Abgeordnete aus ber gangen Rirche bes romifchen Reiches in fich aufgenommen hatte, finben wir aus begreiflichen Grunben in ben erften Jahrhunderten noch nicht. Erft unter Conftantin bem Großen wurde bieg möglich, ber bie erfte öfumenifche Synobe zu Nicaa 325 abhalten ließ.

Wir wenden uns jest zum Rultus ber Kirche ober bem Gottesbienfte ber erften Chriften. Sie erinnern fid noch jenes Briefes, ben Plinius zu Anfang bes zweiten Jahrhunderts an Trajan fchrieb, worin uns eine einfache Schilberung ber fonntäglichen Bufammenfunfte ber Chriften gegeben wurde, ebenfo jener Schilberung, welche einige Sahrzehnte fpater, Juftin ber Marthrer in feiner erften Apologie gab. Bir haben ichon bei jener Gelegenheit einiges ben Rultus Betreffendes erörtert; baber tonnen wir bier um fo furger fein. Go haben wir fchon bort ermahnt, bag bie Conntagefeier ber Chriften nicht auf einem besonbern Gebot bes Gerrn beruhte, fonbern fich erft in freier Weise neben bie Sabbathfeier hinstellte, bis biese mit bem Jubendriftenthum aufgegeben wurbe. Der Sonntag wurde gum Andenten an die Auferstehung Chrifti, nicht als Fasttag, sonbern ale Freubentag gefeiert; außer ihm waren Mittwoch und Freitag bem Andenken an bas Leiben Chrifti ge-Bon Jahresfesten haben wir ichon bas Ofterfest tennen gelernt und gefehen, wie barüber ichon im zweiten Jahrhunbert

Streitigfeiten geführt wurden, indem bie Rleinafiaten einen beftimms ten Monatstag einhielten, mabrend bie romifche Gitte, bas Auferftehungsfeft bes herrn immer an einem Sonntage ju feiern, bie berrichende murbe, und zwar fo, bag bie Feier immer auf ben erften Sonntag nach bem Frühlingevollmonbe fiel. Un Oftern folog fich Pfingften an, b. h. ber fünfzigfte Tag nach Oftern (Pentecoste ποντημοστή), woraus das französiche pentecôte, das deutsche Pfings ften entftanden ift, gur Erinnerung an bie Ausgiegung bes beiligen Die gange Beit bon Oftern bis Pfingften war im Grunbe nur eine große Festzeit, bie zu ber vorangegangenen vierzigtägigen Faftenzeit einen merfmurbigen Contraft bildete. Aus biefer festlichen Beit hob fich das himmelfahrtsfest wieder besonders hervor. -Dagegen murbe bie Geburt Jefu noch nicht burch ein besonberes Feft begangen. Erft im vierten Jahrhundert fam unfer Weihnachts Dag bie Gnoftifer, namentlich bie Unhanger bes Bafest auf. filibes, die Taufe Jefu am Jordan jährlich feierten, am 6. Januar, als Epiphanienfeft, ift früher ermähnt worden, und auch die katholisch= orthodore Rirche beging die Feier ber Ericheinung Chrifti um biefe Frühzeitig ward auch bas Andenken ber Martyrer festlich Dan feierte ihre Tobestage als ihre Geburtstage, begangen. weil nach driftlicher Unschauung ber Tob eine Geburt zum Leben Da versammelte man fich, wenn es immer thunlich mar, auf bem Grabe ber Martyrer und las ihre Gefchichte vor, mas bie erfte Grundlage bilbete zur firchlichen Legende (Legenda biegen bie gu lefenben Stude). - Auch fonft fand man fich auf ben Grabern ber Marinrer ein, und ebe die Rirde eigentliche gottesbienftliche Baufer hatte, hatte fie ihre eigenen Friedhofe - Schlafftatten, wie man fie nannte (κοιμητήρια), woraus bas lateinische cimeterium. (frangofifch cimetière) entftanden ift; benn ber Tob ift ja fur ben Wie erft im britten und vierten Jahrhundert Chriften ein Schlaf. eigentliche Rirchengebaube entftanben, haben wir früher ermahnt. Ueber bie Einrichtung biefer Bebaube lagt fich nur fo viel fagen, baß fie fich nach und nach wieber ber alten Tempeleinrichtung naberten, wonach ber Chor ber Rirche bas Allerheilige reprafentirte, in bem auch ber Rlerus feinen Plat nahm, mahrend bas Schiff (vads) die Menge ber Gläubigen umfaßte und endlich ber Borhof bem fruhern Borhof ber Beiben entsprach. Burbe ben Chrifte"

früher ben Borwurf gemacht, daß fie teine Altare batten, fo tam nun auch ein Altar in die Rirche, b. h. gunachft ein Abendmabletifd, außerbem noch ein Lefepult, von bem aus bie beil. Schrift gelefen murbe, mabrent bie Bredigt bon ben Schranten ober Cancellen bes Chores aus gehalten warb, baher fpater bie Benennung Rangel. - Bilber waren noch feine in ben Rirchen. Die Chriften enthielten fich überhaupt großentheils ber bilbenben Runft; bei ben Onoftifern murbe fle querft gepflegt. Dagegen finben wir driftliche Sinnbilber auf Gefägen, auf Siegelringen, auf Grabeslampen und bergleichen. Solche Sinnbilber waren außer bem Rreuze bas Lamm, ber Anter, bie Taube, ber Lorbeer, bie Balme, ber Lowe, ber Birfch, die Leier, bas Schiff - vorzüglich auch ber Fifch, weil Chriftus zu Petrus gefagt hatte: "ich will bich zu einem Menfchenfifder maden". Aud murbe häufig bas Monogramm bes Namens Chrifti angebracht. 2) 平 米 火

Reben wir nun bon ber Bermaltung ber Sacramente und ben übrigen gottesbienstlichen Sandlungen. — Daß bie Taufe anfanglich im Freien vollzogen wurde, in Fluffen ober Teichen, und zwar burch Untertauchen, ift aus ber Geschichte bes neuen Teftamentes bekannt. Spater errichtete man einige große Taufbeden und Tauffapellen (Baptifterien). Indem der zu Taufende mehrere Stufen in ben Wafferbehälter hinunterftieg und bann mit bem gangen Leibe unter bas Waffer getaucht wurte, trat bas Bilb bes "Begrabenwerbens in ben Tob Chrifti" und bes "Wieberaufftebens aus bem Grabe" mit aller Macht vor bie Seele, mas bei ber fpatern Befprengung nur allzusehr zurudtrat. Die Beiprenauna wurde anfänglich nur bei Rranten angewendet, bie fich auf bem Tobbette noch taufen ließen, und bei benen bie Taufe burch Untertauchen nicht mehr ausführbar mar. Dag über bie Rinbertaufe verschiebene Meinungen herrschten, und bag namentlich Tertullian ihr entgegentrat, haben wir früher erwähnt. Gegen Ende unferer Beriobe wurde bie Rinbertaufe allgemeiner, boch finben fic noch im vierten Jahrhundert viele Beispiele von einem Aufschub bis

<sup>2)</sup> Bgl. Munter, Sinnbilber und Kunstvorstellungen ber alten Christen. Altona 1825. 4.

in's fpatere Alter, ja bis gur Tobesftunde. - Taufgeugen finben wir ichon fruber, und bei ber Rinbertaufe murben fie fpaar unentbehrlich und ihre Bebeutung größer als zuvor. Ramengebung bei ber Taufe fant in fo fern ftatt, ale ber Betaufte feinen fruhern heibnischen Namen ablegte und einen neuen annahm, um bamit bie gangliche Erneuerung anzubeuten, bie mit feiner Berfon vorging. Eben fo warb auch fruhzeitig Sitte, ben Getauften andere Rleiber und zwar weiße Bewanber anzugieben, jum Beichen, baß fie nun ben alten Menfchen abgelegt und ben neuen angezogen haben, ber nach Gott gefchaffen ift in rechtschafs fener Gerechtigfeit und Beiligfeit. - Das Abenbmahl murbe anfänglich täglich, und bann jeben Sonntag gehalten; es bilbete ben eigentlichen Rern bes Rultus. In ben früheften Beiten mar es mit ben Liebesmahlen (Upagen) verbunden; fpater bes Digbrauchs wegen von ihnen getrennt; body bauerten aud bie Liebesmable noch längere Beit in ben Rirden fort. Die Feier bes Abendmables war hochft einfach; es wurde gewöhnliches Brot gebraucht und Wein mit Waffer vermifdit; ein Gebraud, ber fich aus ber Sitte ber Alten erflart und ben bie romifde Rirde bis auf biefen Tag beibehalten hat; man bachte bei biefer Mifchung von Bein und Baffer an die myftifche Berbindung Chrifti mit ber Gemeinde. Die ftrenge gnoftische Secte ber Enfratiten (Enthaltsame) feierte fogar bas Abendmahl nur mit Baffer, was aber von ber Rirche, als ber Einsehung bes Geren zuwiber, mit Recht getabelt murbe. Dag auch Liebesgaben bei bem Genuffe bes Abendmable geopfert wurben, und bag fich baraus junadift bie Opferibee entwickelte, haben wir in ber vorigen Stunde ichon erwähnt. Eben so ge= bachte man gerne bei biefer Feier ber Berftorbenen im Bebete, und baran knupften fich in ber Folge bie Scelenmeffen. Der Abend= mablefeier burften nur bie Getauften beiwohnen, nicht bie Ratedumenen, auch nicht bie Gebannten. Den Rranten hingegen warb bas gefegnete Brot burch bie Diaconen in's Saus gebracht, wie wir ichon früher burd Juftin berichtet worben find. - Leiber fnupften fich auch fehr bald abergläubifche Borftellungen an die Beiligfeit bes geweiheten Brotes. Man glaubte nicht nur, bag es auch in leiblichen Rrantheiten helfe, fonbern bag es auch vor Gefahren befdute, wenn man es bei fid trage u. bgl.

i

Bas nun bie übrigen Formen bes Gottesbienftes betrifft, fo befdrantten fich biefelben auf Gefang, Gebet, Borlefung ber beil. Schrift und Bredigt. Schon Paulus ermahnt bie Chriften (Col. 3, 16), fid zu erbauen in Pfalmen und Onmnen und geiftlichen Liebern (Dben). Es fragt fich, ob mit biefen Ausbruden ein und basfelbe ober Berichiebenes bezeichnet ift? Wenn letteres, fo maren unter ben Bfalmen mahricheinlich bie altteftamentlichen Pfalmen, unter ben Dben und hymnen bagegen freie driftliche Productionen verftanden. Ferner fagt une ber Brief bes Plinius an Trajan, bag in ben Berfammlungen Lieber Chrifto gu Ehren gefungen wurden. Wie fich ber driftliche Gefang aus ber altteffamentliden Bfalmobie heraus entwickelt habe, ift fdmer zu bestimmen. - In ber fprifchen Rirde, in ber wir auch querft bie bon Ignatiue in Antiochien eingeführten Wechselgefange finben, foll ber Onoftifer Barbefanes nebft feinem Sohne Barmonius querft ale Symnolog aufgetreten fein; naturlich benütte er bas wirtfame Mittel bes Gefanges, feine gnoftischen Ibeen zu verbreiten und fo mußte bie Rirche burd bas Aufftellen rechtgläubiger Lieber ber Berführung vorbauen, wie benn auch wirklich ber bereits in's vierte Jahrhundert gehörende Ephraim, ber Sprer, bergleichen bichtete. In ber alexandrinischen Rirche haben wir Glemens als driftlichen Dichter tennen gelernt und eine feiner homnen mitgetheilt. ift nicht gerabe anzunehmen, bag alle biefe Lieber in ber Rirche gefungen wurben; mande mochten auch bei anbern Unlägen, namentlich bei ben Liebesmahlen vorgetragen worben fein. Daß aber (wenigftens gegen Enbe unferer Beriobe) auch anbere Lieber als Bfalmen in ben Bersammlungen gesungen murben, erhellt aus bem Biberfpruch, ben Paul von Samosat bawiber erhob. - Das Gebet fcbloß fich auf's Innigfte an ben Gefang an; ja, es ift bie Deinung nicht zu verwerfen, bag bie recitatibifde Form bes Gefanges bei'm Gebet gebraucht murbe, fo bag Befang und Gebet nicht fo ftreng geschieben maren, wie bei une 3). Das vom Gerrn feinen Jungern gegebene Muftergebet bes "Unfer Baters" wurde besonbers beilig gehalten; nur bie Glaubigen burften es beten, bie Ratechu-

<sup>3)</sup> Primitiva ecclesia ita psallebat, ut medico flexu vocis faceret psallentem resonare, ita ut pronuntianti vicinior esset quam canenti. aid. Hisp. de officiis eccles. 1, 15. Bgl. Tert. de anima c. 9.

menen erft nach erhaltener Taufe; bor ben Beiben warb es gebeim gehalten; es wurde auch außer bem Gottesbienfte täglich, von Bielen breimal bes Tages gebetet. Daraus entftanb freilich wieber ein Dechanismus, ber ber Abficht bes Berrn zuwiber mar, ber aber erft in ben folgenben Beiten recht grell hervortrat. Inbeffen tamen neben bem Unfer Bater aud anbere Gebeteformen nad und nach in Gebraudy. Dan betete theils ftebenb, theils fnienb; ftebenb am Sonntag und in ber Beit bon Oftern bis Bfingften, gum Beichen ber Freude; bie kniende Stellung pafte beffer zu ben Buffgebeten, bei benen auch in außerorbentlichen Fällen ein formliches fich hinftreden auf die Erbe ftattfand, wie wir ja auch von Chriftus lefen, bag er in bem Seelenfampf in Gethfemane fich formlich zur Erbe geworfen habe. Das Falten ber Ganbe bei'm Gebet ift erft im Mittelalter aufgetommen; die alten Romer und Griechen beteten mit aufgehobenen Sanben, um gleichsam bie Gabe von oben zu empfangen, und auch die Chriften bedienten fich biefer Stellung; bod fant auch bas Beten mit ausgebreiteten Armen ftatt, fo bag ber betende Menfch bie Geftalt eines Rrenges bilbete. So fagt Tertullian 4): "Wir erheben nicht nur die Banbe, fonbern breiten fie auch aus, indem wir fo bas Leiben bes Beren barftellen", und wie Juftin ber Martyrer in bem betenben Menschen eine Binweifung auf bas Rreug fieht, habe ich früher erwähnt. Gebetsübungen außer ber Rirde betrifft, fo hielten einige, und amar bie ftrenger gesethlichen Chriften, auf bie alten Gebetszeiten ber Juben, bie breimal ftattfanben; um bie britte, bie fechote, bie neunte Stunde (nach unferer Rechnung 9 Uhr bes Morgens, 12 Uhr bes Mittage und 3 Uhr Radmittage). Bu ihnen tamen benn noch spater brei andere: bie erfte Morgenftunbe, fruh um 6 Uhr, bie lette Tagesftunde, Abends um 6 Uhr, und die Stunde des Sahnenfchreies, fruh um 3 Uhr. - Auch fonft bei allen wichtigen Anlägen und Unternehmungen ward das Gebet empfohlen und geubt. "Es ziemt ben Gläubigen," fagt Tertullian, "feine Speise zu nehmen, fein Bab zu betreten, ohne Dazwischenfunft bes Gebets, benn bie Nahrung und Erquidung bes Geiftes muß ber Nahrung und Erquidung bes Leibes vorangeben." Undere bagegen, wie

<sup>4)</sup> de oratione, c. 11.

Drigenes, maren meniger gesehlich: fie überließen bie Babl ber Beit ber jebesmaligen Stimmung; aber bag biefe Stimmung auch wirklich vorhanden fein muffe, forberten fie um fo nachbrucklicher. "Bebor man bie Sanbe zum himmel emporftredt," fagt Drigenes, "muß man bie Seele emporheben, und bevor man bie Augen emporrichtet, muß man ben Beift zu Gott erheben." - Befonbers wurden auch alle gemeinschaftlichen Berathungen ber Chriften, wurbe auch bas Lefen ber Schrift und bie Betrachtung bes gottlichen Wortes mit Gebet eröffnet, und namentlich ftartte fich in bemfelben ber Beift ber driftlichen Bemeinschaft. - "Unfer Bebet," fagt Coprian, "ift ein gemeinsames; wir beten nicht bloß für ben Gingelnen, fonbern für bie gange Gemeinbe, für alle Bruber, wie ber Berr felbft uns beten gelehrt hat." - Gin uralter Gebrauch (bas muffen wir ber romischen Rirche zugeben) ift ber, fich bei'm Gebet zu befreugen, b. h. bas Beichen bes Rreuges auf bie Bruft ober bie Stirn zu machen. "Bei jedem Schritt und Tritt," fagt Tertullian 5), "bei jebem Gin= und Ausgehen, bei'm Anziehen ber Rleiber und Schube, bei'm Baschen, bei Tifche, am Abend bei'm Lichtangunben, bei'm Liegen und Sigen, bei allen unfern täglichen Gefchaften bezeichnen wir bie Stirn mit bem Beichen bes Rreuges." - In unferer nuchternen profaifden Beit. in ber alles Mimifche und Symbolische feine Bebeutung für uns verloren hat, liegt es uns gar zu nabe, babei entweber an einen tobten Mechanismus ober an etwas Dagifches zu benten; allein es gilt hier basfelbe, was id bon ben Sacramenten gefagt babe. Die alte Rirde reflectirte und rafonirte nicht über bas Beilige; fie eignete es fich zu, auch im Bilbe, auch in ber Geberbe. freilid lag auch hier bie Gefahr nur allzunahe, bas Meugere mit bem Innern, bas Bilb mit ber Sache zu verwechseln und so in einen geiftlosen Dechanismus ober in einen fleischlichen Dagismus gu berfallen. - Rehren wir zu bem eigentlichen Cultus gurud. Da finden wir außer bem Gefang und Gebet bas Borlefen ber heil. Schriften und bie Predigt. Der Gebrauch, Abschnitte ber Bibel in ber Berfammlung vorzulesen, war aus ber jubifchen Synagoge in bas Chriftenthum übergegangen. Schon bie Juben lafen

<sup>5)</sup> Tert. de corona militis. c. 3.

in ihren Berfammlungen Abichnitte aus bem Gefet und aus ben Bropheten; bie erften biegen Barafden, bie lettern Saphtharen. Daraus hat fich in fpatern Beiten bas Lefen ber Evangelien und ber Epifteln ober ber fogenannten Bericopen gebilbet. fcon bemertt, bag bas Amt bes Lectors es mit fich brachte, bie biblifche Borlefung zu halten, mabrent bann ber Bresbnter ober Bifchof einen Bortrag über bas Gelefene bielt. Es icheint jeboch, baß man auch Ausnahmsweise folde predigen ließ, die noch feine geiftliche Beibe hatten, wie bieß bei Origenes ber Rall mar (freilich wurde bieje Ausnahme von bem Bifdhof Demetrius getabelt). Die Vorträge maren im Anfange hochft einfach, mehr Schriftertlarung und furze prattifche Ermahnung, ale eigentliche Rebe. Dan nannte biefe Bortrage Comilien, b. i. Gefprache, Unterrebungen 'mit ber Gemeinbe; bod fam nach und nach auch eine funftreichere Rebeform in Uebung, und balb bemächtigte fich leiber! auch bie Citelfeit biefer homiletischen Runft, wie wir bas bei einem Baul von Samofat gefeben haben, ber fich beflatichen lieg.

Dag bie Chen ber Chriften bereits in ber Mitte und gegen Enbe bes zweiten Sahrhunderts burd ben Bifchof ober Presbyter eingefegnet wurden, geht aus einzelnen Stellen ber Rirchenbater hervor. Genaueres über ben Borgang ber Ceremonie wiffen wir nicht. -Rudfichtlich ber Tobtenbestattung wiffen wir nur fo viel, bag bie Chriften bas Begraben ber Tobten bem bei ben Alten üblichen Berbrennen ber Leichen vorzogen. Nicht als ob fie, wie bie Beiben ihnen vorwarfen, gemeint hatten, es fei Bott unmöglich, ben zu Afche verbrannten Rörper wieber zu erwecken (ba trauten fie unbedingt auf bie ichopferische Allmacht Gottes); aber immerbin entsprach bas Begraben am meiften bem Bilbe von einem Samenforn, bas in bie Erbe gelegt wirb, um auf ben Sag ber Ernte zu reifen, fo wie auch bas Bilb bes Schlafes und ber Gebante an bas Wieberauffteben am ichidlichften fonnten feft gehalten merben bei'm hineinlegen in bas fuhle Bett ber Erbe, in die ftille Schlaffammer, ba bie muben Gebeine ruben, bis ber große Morgen anbricht, und bie Stimme: "wachet auf!" burch bie Welt ber Graber ertont. - Schon im zweiten Jahrhundert fommt bor, bag ein Beiftlicher über bie Leiche ein Gebet hielt. Auch wurden bie Leichen gefalbt; die heidnischen Aufzüge von Rlageweibern wurden vermieben, wohl aber fant ein driftliches Geleite ftatt; auch wurben humnen gefungen und Fadeln gebraucht, als Sinnbilb ber Auferstehung. — So viel von ben gottesbienftlichen Gebrauchen 6).

Wir wenden uns endlich nach bem weltlichen Leben und ben mannigfachen Lebensgebieten zu, um zu feben, wie bas Chriftenthum auch auf fie gewirft hat. Go wenig als bas Chriftenthum eine fertige Glaubenslehre aufstellte, eben fo wenig ein ausgeführtes Snftem ber Moral. Bohl gab Jefus tief eingreifenbe Sittengebote in feiner Bergpredigt und anderwarts, und bie Apoftel unterließen nicht, bei jeber Gelegenheit bie driftlichen Tugenben einzuschärfen , allein Bieles mußte auch hier ber weitern Lebensentwicklung überlaffen werben. Es hanbelte fich nicht nur barum, im gegebenen Fall bas eine zu thun, bas andere zu laffen nach einmal erhaltenen Borfdriften und Gefeben. Ueber gewiffe Dinge waren gar teine Borfdriften gegeben, und bod bilbete fich über fte mit ber Beit ein driftliches Urtheil, und ein gang ficheres Urtheil auch ohne formliches Gebot. Es bilbete fich eben eine eigenthumliche driftliche Lebensanschauung und driftliche Lebens= weife, die ale Resultat ber Glaubenerichtung eben fo fehr wie biefe, in ben bestimmten Gegenfat trat, sowohl gum Juben- als jum Beibenthum. Der angftlichen Gefeslichkeit bes Jubenthums ober auch bem Stoicismus ber antifen Philosophie gegenüber, mußte Die driftliche Sitte ericheinen als eine freie, nicht aus bem Gefeb, fondern aus bem Glauben und ber Liebe herborgehende That bes wiedergebornen Menfchen. Berglichen mit ber Ungebundenheit bes epicuraifden Beibenthums erfdien hingegen bie driftliche Sitte wieber als eine gebundene, burch bie Bucht bes Geiftes in engen Schranten gehaltene Gefetlichkeit. Je nachbem bann in ber Wirklichkeit bes driftlichen Lebens felbft wieber bas Eine ober Andere pormaltete, je nachbem nahm auch bas fittliche Leben balb bas eine, balb bas andere Geprage an. So haben wir gefeben, bag ber Montanismus aud im Sittlichen am ftrengsten mar bis zur Schroffbeit eines gefehlichen Rigorismus, mabrent einige Secten ber Gnoftifer

<sup>6)</sup> Ein Beiteres hierüber finbet ber Lefer in ber lehrreichen Schrift von Alt: ber driftliche Kultus. Berlin 1843, und in erweiterter Ge-

bie stitliche Freiheit bis zur Ausgelaffenheit bes Beibenthums trieben. Das Ziel aber, bas bie Kirche zu erstreben hatte, lag über biese Gegenfäge hinaus und bie besonnenen Lehrer und Leiter ber Kirche suchten auch hier auf bie rechten Bahnen zu lenken. Es galt nicht etwa, eine charakterlose Mitte zwischen ben Extremen, wohl aber einen sichern Standpunkt über ihnen zu finden; es galt vom Gesetz bes Buchstabens hindurchzubringen zum Gesetz ber Freisbeit; es galt, sene Höhe zu erreichen, die schon Baulus erreicht hatte, wenn er sagen konnte: ich habe es alles Macht, es frommet aber nicht alles (1 Cor. 6, 12). Ich kann niedrig sein und kann hoch sein; ich bin in allen Dingen und bei allen geschickt, beibe satt sein und hungern, beibe übrig haben und Mangel leiben. Ich versmag alles durch ben, ber mich mächtig macht, Christus. (Phil. 4, 12. 13.)

Schon baburch zeichnete fich bas Chriftenthum vor allen anbern positiven Religionen, sowohl vor ben frühern, als vor ber fpater aufgekommenen bes Dahomebanismus aus, bag es feine rein pofitiven, b. h. willfürlichen, nicht in ber fittlichen Ratur bes Menfchen gegrundeten, nur auf außere Lebensverhaltniffe gerichteten Go bote aab. In einem gewiffen Sinne fann man fagen, bie Moral bes Chriftenthums fei feine andere als bie naturliche, bie rein menfchliche, ben ewigen Vernunftgefegen entsprechenbe Moral. Und boch geht bas Chriftenthum bei bem rein menfchlichen und vernunftigen Charakter, ben es in feinen Grundlagen behauptet, überall wieber über bas Maaß bes natürlichen Menfchen und feiner Anfich-Es will ein heiliges und ten, Reigungen und Rrafte binaus. boch ein frohliches, ein tapferes, entichloffenes, und boch ein fanftmuthiges, gebulbiges Befdlecht. Es verlangt Wachsamfeit ohne Ueberreig und Ueberspannung, Nüchternheit ohne angftliche Befcrantung in Speise und Trant und ben Benuffen bes Lebens, Ernft ohne Trubfinn, beständige Richtung auf bas himmlische und Ewige, ohne Bernachläßigung ber zeitlichen Berufegeschäfte, für bie es vielmehr eine Treue forbert, ber auch bas Rleinfte und Unicheinbarfte nicht zu gering ift. Wir konnen alfo fagen : Es ift eine übernatürliche und boch naturgemäße, eine übermenfchliche und boch wieder durch und burch menschliche Moral; es überfteigt bas Maag bes natürlichen Menichen nicht nur burch bas, was es forbert, sonbern auch burch bas, mas es giebt, mas

wirkt und schafft burch ben heil. Geift, wie er ausgegoffen ift in bie Berzen ber Gläubigen. — Darum reben bie Apostel nicht nur von einem neuen Gesetze, sonbern von einer Frucht bes Geiftes, welche ift Liebe, Freude, Friede, Gebuld, Freundlichkeit, Glaube, Sanstmuth und Reuschheit (Gal. 5, 22).

Laffen Sie uns nun sehen, wie weit biese Frucht bes Geiftes an bem jungen Baume ber Rirche gereift ift. Indem ich bas Einzelne auf die nächste und lette Stunde verspare, theile ich Ihnen jett noch zum Schluffe bieser Stunde eine Schilberung mit, wie sie ein driftlicher Schriftfteller? des zweiten Jahrhunderts von ben Christen seine Beit gemacht hat:

"Die Chriften fondern fich weber burch ihren Bobnfis, noch burd Sprache und Sitte bon ben übrigen Menfchen ab. Dbgleich fie in ben Stabten ber Bellenen und Barbaren wohnen, je nachbem einem Jeben bas Loos zu Theil geworben, und in Abficht auf Rleibung und Nahrung, fowie ber übrigen Lebensweife ber üblichen Lanbesfitte folgen, fo zeichnen fle fich boch burch einen wunberbaren und allgemein auffallenben Lebenswandel aus. Sie bewobnen ihr eigenes Baterland, aber wie Fremblinge; fie nehmen an allem Theil ale Burger, und bulben alles ale Frembe. fo frembe Land ift ihnen Beimath, und jebe Beimath ift ihnen ein frembes Land. Sie beirathen, wie Alle, und haben Familie. fle fegen ihre Rinder nicht aus (wie bas bei ben Beiben geschah). Sie leben im Fleisch, aber nicht nach bem Fleisch. Sie wohnen auf ber Erbe, aber fie leben im himmel; fie gehorchen ben beftebenben Befeten, und burch ihr Leben erheben fie fich uber die Befete. Sie lieben Alle, und werben von Allen verfolgt, verfannt und Sie werben getobtet und lebenbig gemacht. arm und machen Biele reich. Sie haben an Allem Mangel und an Allem Ueberfluß. Sie werben beschimpft und fegnen. einem Wort, was in bem Rörper die Seele ift, bas find die Chriften in ber Welt. Wie bie Seele burch alle Glieber bes Korpers verbreitet ift, fo find bie Chriften in alle Stabte ber Belt verbreitet. Die Seele wohnt zwar im Körper, aber fie ift nicht

<sup>7)</sup> Der Berfaffer ber Epistola ad Diognotum, für ben man früher iftn hielt, bei Reanber, Bentw. I. S. 312.

von bem Rorper. So wohnen bie Chriften in ber Welt, find aber nicht von ber Belt. Die unfichtbare Seele ift in einen fichtbaren Rörper eingeschloffen. Go tennt man bie Chriften als Bewohner ber Belt, aber ihre Bottesverehrung bleibt eine unficht= bare. Das Fleisch haßt und bekampft bie Seele, obgleich bie Seele bem Fleisch nichts zu Leibe thut, weil fie basfelbe binbert, feinen Luften fich hinzugeben. So haft auch bie Welt bie Chriften, obgleich fie berfelben nichts zu leibe thut, weil fie ben Luften berfelben fich entgegenstellen. Die Seele liebt bas fie haffenbe Bleifch, und bie Chriften lieben biejenigen, bon benen fie gehafft werben. Die Seele ift in bem Rorper eingeschloffen, und fie ift es boch, bie ben Körper zusammenhält. So werben bie Chriften in ber Welt wie auf einem Poften gurudgehalten, und fie find es bod, welche bie Welt zusammenhalten. Die unfterbliche Seele wohnt in bem fterblichen Rörper, und bie Chriften wohnen als Fremblinge in bem Berganglichen und erwarten bas unvergangliche Leben im himmel. Einen fo wichtigen Poften bat Gott ihnen vertraut, ben fie nicht verlaffen burfen."

## Zwanzigste Vorlesung.

Die christliche Sitte und bas christliche Leben in den befondern Berhältnissen. — Collisionen mit dem römischen Staatsleben. — Der Ariegsdienst. — Berhältnisse zu Kunst und Wissenschaft. — Die christliche Frau im heibenischen Hause. — Aindererziehung. — Sclaven. — Allgemeine Bruderliebe. — Weltentsagung. — Asseten. — Die Anachoreten Paulus und Antonius. — Wundergaben und Wundererzählungen. — Schlußbemerkungen.

Es bleibt une noch Giniges zu fagen über bas fittliche Berhalten ber Chriften in ben einzelnen Lebensgebieten und über bie Conflicte, in die fie babei nicht felten hineingeriethen. man fich in bie Anschauungs = und Lebensweise bes beibnifchen Alterthums verfest, ba fowohl bas Staate- ale Familienleben auf bie Grundlage ber polytheistischen Religion gebaut mar, besto mehr wird man begreifen, wie ber Chrift und die Chriftin im beibniichen Staate beinahe feinen Schritt thun konnten, ohne auf Schwierigfeiten zu ftogen, bie ihnen entweber zu einem Fallftrid ber Berfuchung ober ben Gegnern zu einem Unlag wurden, fle ale Feinbe ber Bötter und bes Staate zu verfolgen. Wir haben ichon fruber ermahnt, wie bie Weigerung, an öffentlichen Feften, an Triumphzügen u. bgl. Theil zu nehmen, ben Chriften mande Berlegenheit bereitete. Ebenso war es mit bem Rriegsbienfte. Die Anfichten ber Chriften waren barüber felbft getheilt. Die Ginen machten unbebenklich ben Rriegsbienft mit und unterzogen fich ber einmal eingeführten Ordnung; Andere weigerten fich beffen fandhaft. Erftern beriefen fich, um bas Rechtmäßige bes Rriegsbienftes ju

erweisen, auf die Beispiele bes alten Teftaments, auf die Solbaten, bie zu Johannes bem Täufer kamen und ber ihnen nicht wehrte, Solbaten zu fein, fonbern fie anwies, als folche Gott zu bienen; auf ben Sauptmann Cornelius, ber auch nach feiner Bekehrung in feinem Stanbe geblieben fei. Dagegen meinten bie Strengern, biefe Beispiele pagten nicht, weil bie Betreffenben nicht erft als Chriften ben Rriegebienft erwählt hatten. — Mande Chriften bielten überbaupt jebe Töbtung bes Rebenmenfchen, unter welchen Umftanben es aud fei, für unerlaubt, baber fie fich auch gegen bie Tobesftrafe erflärten. Nicht nur ben Beruf bes Rriegers, auch ben eines Runftlers hielten Manche fur unverträglich mit bem Chriftenberufe, weil eben bie antite Runft auf's Engfte mit ber antiten Religion verwoben war. Der Sinn für Schönheit ber Form, ber in ber griechischen Welt fo herrlich entwickelt war, mußte bei ben Chriften auf Augenblide zurudtreten und fich bloß in ben Ginn fur bas Schidliche und Anftanbige gurudziehen. Bas auch nur bon ferne an Bergotterung ber Rreatur ftreifte (und wie leicht artet bie Runft babin aus!), bas murbe bon ben Chriften als Abgötterei gemie-Bon ber Abneigung Tertullian's gegen bas Schauspiel haben wir icon früher gesprochen. Dag bie wilben Thiertampfe in ben Amphitheatern, bei benen noch obendrein bie Chriften als Opfer bienen mußten, jedem Chriften ein Greuel waren, wird uns nicht munbern. Aber auch bas eblere Schauspiel, bie ernfte, murbige Tragodie, an ber jest unfer driftliches Gefühl nicht nur feinen Unftog nimmt, an ber wir uns geiftig und fittlich erheben, tonnte von ben erften Chriften nicht mohl ertragen werben; es waren ja boch immer Gegenstänbe ber alten Mythologie, welche ben Stoff biefer Tragodien bilbeten. Uns ift biefer Stoff fo frembartig, fo rein gegenständlich geworben, bag er uns nur noch in hiftorifchem und fünftlerischem Intereffe berührt. So war es aber bei ben erften Chriften nicht; ber Besuch bes Theaters galt für Theilnahme am Gogenbienft, an ben Werfen bes Satans und ber Finfternig. Tertullian 1), ber eine eigene Schrift über bas Berberbliche ber

<sup>1)</sup> de spectaculis c. 26. Unter anberm nennt Tert. bas Aheater feiner Zett sacrarium Veneris, consistorium impudicitiae. Und welchen Ramen verbienen so viele bet hentigen Bühnen?

Schauspiele geschrieben, führt bas Beispiel einer Frau an, Die von einem bosen Damon befeffen war, und betrachtet bieß als eine Strafe, baß sie bas Schauspiel besuchte; benn auf die Frage an ben Damon, wie er es gewagt habe, eine Christin anzutaften, habe biefer geantwortet: "ich habe fie in meinem hause gefunden."

Selbft ber Besuch ber Obeen, die wir unsern Concerten bergleiden fonnten, murben gemieben, weil aud bie Befange beibni= schen Inhaltes waren. Es war ein unerbittliches Befet ber Befchichte, bag auch bas Schone untergeben mußte auf eine Beitlang mit bem religiöfen Irrmahne, bem es gebient und bem bie Beit nur zu lange gehulbigt. Ich fage auf eine Beitlang, nicht auf Un bie Stelle ber heibnischen follte eine driftliche Runft treten, und biefe driftliche Runft follte fich aus ihrem eigenen Prinzip heraus bilben. Dazu maren aber bie Beiten ber Berfolgung nicht geeignet; bas blieb einer fpatern Beit aufbehalten; und bis babin mußte allerbings bas Chriftenthum fich gefallen laffen, als funftichen und funftstuchtig zu erscheinen. Gang Aehnliches zeigte fid nach ber Reformation, wo auch wieber ber Protestantismus fich von ber Runft abwandte, weil fie einer Religion biente, bie er nicht theilte. Wo überhaupt ein Intereffe einmal als bas bodifte in einer Beit borberricht, ba muffen bie anbern zeitweilig gurudtreten. Go mar es in ben erften driftlichen Sahrhunderten nicht nur mit ber Runft, fonbern theilmeife auch mit ber Bif-Auch biefe mußte, in ber Geftalt, bie ihr bas Beibenthum gegeben, mit ber driftlichen Denfweise in Conflict fommen. Wir haben ichon gefehen, wie ein Tertullian über bie Philosophie urtheilte; aber auch rein gelehrte Befchäftigungen, wie die mit ber Aftronomie, bie freilich noch in Banben ber beibnifchen Aftro logie lag, murben anfänglich bon ben Chriften vermieben, benn nicht in ben Sternen follte ber Chrift fein Gefchick lefen und nicht von ben Göttern, nach beren Ramen bie Planeten benannt finb, fein Beil erwarten. Wir mogen biefe Ramen noch heutzutage unbebenflich gebrauchen, aber verfegen wir uns in die Beit, in ber biefe Namen : Pallas, Benus, Mars, mehr waren als gleichgültige Namen, in ber fie wirklich als Regenten bes himmels verehrt wurben, fo können wir begreifen, wie ber driftliche Sinn von einer Biffenschaft fich abwandte, die ihm in biefer Beftalt als eine bamonische erscheinen mußte. Und wie lange hat fich bieser bamonische Charafter ber Uftrologie erhalten, bis in bas Mittelalter, ja bis in bie neueste Zeit hinein! — So weit über die Conflicte im öffent-lichen Leben, im Staat, in ber Runft, in ber Wiffenschaft.

Bu wie vielen ärgeren Verwickelungen fam es aber vollenbs im bauslich en Leben, namentlich aber in ber Che, wenn etwa ber eine Theil heibnisch, ber andere driftlich war. Schon Paulus hatte biefen Fall vorgesehen und im ersten Brief an bie Corin= ther bie Beifung gegeben, bag wenn eine Chriftin einen beibni= ichen Mann habe, fie fich nicht icheiben foll; benn ber Mann ift geheiligt burd bie Frau - und weißt bu nicht, rebet er bie Frau an, ob bu nicht ben Mann werbest felig machen? (1 Cor. 7, 10. ff.) Und fo hatte ja aud Betrus in feinem erften Briefe bie Beiber ermahnt, ihren Mannern unterthan zu fein, auf bag auch bie, welde an bas Wort nicht glauben, burd ben Banbel ber Beiber gewonnen werben ohne Wort. (1 Petr. 3, 1.) Unberes mar es aber, eine mit einem Beiben eingegangene Che fortfegen, ein Unberes eine neue Che mit einem Beiben ober einer Huch bas gefdah, obgleich es bie Rirde ungern Beivin ichließen. sah und sogar Berbote bagegen erließ, wie bas spanische Concil von Elvira im Jahr 305. Und in ber That war ber Stand ber Chriftin im heibnischen Sause2) ein fehr schwieriger. Schon als Braut, wie follte fie fich ben romifden Sochzeitsgebrauchen unterziehen, Die burd und burd mit ber Religion vermachfen waren? 2018 Sausfrau fonnte fie, fo gu fagen, feinen Schritt thun, ohne auf Begenftande ihres religiofen Abicheues zu ftogen ? Trat fie an ben Geerd bes Baufes, fo fant fie bie Bilbniffe ber Bausgötter aufgeftellt. Berehren fonnte fie biefelben nicht, und bod) burfte fie aud wieber ihre Difachtung bor benfelben nicht zu grell an ben Sag legen, wenn fie arge Auftritte vermeiben wollte. Wie fonnte fie über Tifche Theil nehmen an ben Libationen, die ben Gottern gebracht wurden? Welche ichiefe Stellung nahm fie zu ben beibnischen Sclavinnen ein, bie ihre Schritte und Tritte beobachteten und ihr

5

١

3

,

ŝ

ļ

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber Tertull. ad uxorem und bie höchst anziehende Schrift von Runter: bie Christin im heldnischen Sause vor ben Zeiten Constantins bes Großen. Copenhagen 1828.

ale einer Reindin ber Götter ben Behorfam verweigerten? Bleichwohl scheinen folche gemifdite Ehen gar nicht unter die Geltenheis ten gehört zu haben, und einige muffen fogar bis auf einen gemiffen Grab glückliche Chen gewefen fein, mahrend es freilich aud oft zu argen Migberhältniffen, ja gur Verftogung und harten Berfolgungen ber Frauen fam, von ben Uebelftanben nicht zu reben, bie fich in ber Erziehung zeigten. Daß bie Rinder großentheils ben Sclaven gur Aufficht übergeben waren, ift befannt. nun wurden fie burd bieje fur bas Chriftenthum gewonnen. niebern Stanbe, die Gebrudten und Berachteten in ber Gefellichaft, und fo auch die Sclaven, welche zugleich die niederen Sandwerte verrichteten, manbten fich fruber bem Chriftenthum gu, ale es bei ben Und diese Sclaven und Sandwerker Bebildeten Gingang fand. bes Saufes übten bann wieber gang im Stillen ihren Ginfluß nach oben und zunächft burd bie Rinber. Schon Celfus fagt in fei= "Man findet in verfchiebenen ner Schrift wiber die Chriften : Baufern Wollfammer, Schufter, Walfer (niebere Sclaven), Die grobften und bummften Leute von ber Welt, bie faum fich magen, ben Mund aufzuthun, wenn ihre Borfteher ober flugen Sausberren zugegen find, die aber gleich beredt werben und Wunderbinge fcmagen, wenn fie entweber mit ben Rindern bes Saufes allein find ober nichts als Beiber um fid feben, die nicht kluger find, ale fie. Dann beißt es : ihr mußt uns mehr glauben, ale euern Eltern und Lehrern; Dieje find blinde und thörichte Leute . . . wir allein wiffen, wie man lehren und wandeln muß, und wenn ihr uns folgen wollt, jo werbet ihr mit euerm gangen Gefchlecht glucklid) fein. Läßt fid nun etwa über biefem Gerebe ein verftanbiger Dann, einer bon ben Lehrern ober gar ber Bater felbft feben, bann erichrecken bie Baghaften unter ihnen und ichmeigen ftill, die Bebergtern aber reden den Kindern zu, bas Joch abzuwerfen, und fluftern ihnen in die Ohren, fie konnten ihnen nichts Gutes und Nügliches fagen, fo lange ber Bater und bie Lehrer ba waren ; fie loden fie bann in bas Frauengemad ober in bie Goufter= und Walkerwerkstätte, wo fie ihnen ihre Weisheit beibringen und fie verführen." Go weit Celfus, allerdings in feindlicher Gefinnung; aber wir sehen baraus beutlich, wie burch folde Dienstkoten ber Reim bes Christenthums, wenn auch vielleicht in unvoll-

fommener Geftalt, in die Bergen ber Rinder fommen und driftliche Ibeen Eingang finden fonnten in einem Saufe tros aller Bachfamfeit bes heibnifden Bausherrn. — Dag bie Sclaven vorzugeweise bem Chriftenthum zugethan maren, ift febr naturlich. Eine Religion, welche die Dlübfeligen und Belabenen zu fich ruft und welche auch ben Anechten verfündigt, daß fie frei feien bor Gott und Erlöste bes Berrn, fie mußte fich bei biefer gebrudten Menfchenklaffe bor allen Dingen empfehlen. Man bat bem Chriftenthum oft ben Borwurf gemacht, daß es die Sclaverei habe . Allein wie hatte es Diefelbe auf einmal abichaffen fteben laffen. follen? Auf Die Gefetgebung bes Staats fonnten ja bie Chriften nicht einwirken, und die Sclaven jum Aufruhr gegen ihre Berren gu reigen, bas hatte mohl jebe andere Religion eher gestattet als Die driftliche. Man barf nur bie Unweisungen lesen, welche bie Apostel jowohl ben Anechten als ihren Berren gaben, um zu feben, wie bei allem Stehenbleiben ber außern Lebensstellung bie innere eine gang andere wurde, indem die Rnechte ermahnt murben, um bes herrn willen zu bienen, Die Berren aber erinnert wurden, daß aud fie einen herrn im himmel haben. Und bar= nach richteten fich benn wohl auch bie Chriften in ben erften Sahr-Bo alle Chriften fich ale Bruder und Schwestern in Chrifto erfannten, als folde fid liebten, wo fie ohne Unterschied bes einen Mables theilhaft wurden, ba mußte auch bas Berhaltniß ber Gebietenden gu ben Dienenben ein gang anderes werben, Wie dort Paulus von Nom an feinen Freund Phileals zuvor. mon in Roloffa gefdrieben, er moge ben ihm entlaufenen Sclaven Onefimus nunmehr aufnehmen, nicht mehr als Rnecht, jonbern ale geliebten Bruber, jo modite auch in ber Folge mandjer Sclave au bem Berrn in bas Berhaltniß ber engern Bruderliebe aufgenommen worben fein, befonders wenn er mit ihm die gleichen Befahren ber Berfolgung theilte.

In all ben verschiedenen Lebensverhältniffen und bei all ben Schwierigkeiten und Berwicklungen, in die bas driftliche Gewiffen gerathen konnte, öffnete sich aber auch ber driftlichen Gesinnung ein reiches und schönes Velb ber Wirksamkeit. Wie fühlte fich bie driftliche Frau gehoben burch ihren Beruf. "Die driftliche Frau,"

fagt Tertullian 3), "befucht nicht bie beibnischen Schauspiele und bie larmenben Luftbarteiten an ihren Festtagen, fonbern fie geht aus, um ben franken Bruber zu besuchen, an ber Communion theilzunehmen, ober bas Wort Gottes zu boren. Ihre Bauptbeschäftigung ift, bie um bes Betenntniffes willen Gefangenen im Rerter zu befuchen, ben franten Brubern nachzugehen bis in bie ärmften Butten, reifenbe Bruber in's Saus aufzunehmen und gu bewirthen." - Gerabe bie weiblichen Tugenben ber Bucht, ber theilnehmenben Liebe, ber Gebuld, wurden burd bas Chriftenthum in einem Grabe ausgebilbet, wie es auch bie ebelfte Moral bes Beibenthums nicht bermochte. Die heibnische Tugend, wie ichon ihr Name virtus fagt, umfaßte wohl die Tuchtigkeit und Tapfer= feit bes Mannes, wie fie nach außen im Rriege, nach innen gum Beften bes Staats fich bethatigt. Man fann fagen, bas Chri= ftenthum habe auch bier bie Scheibemand aufgehoben, indem es ben Frauen einen mannlichen Belbenmuth gab (man bente an bie binwieberum bas Berg bes Mannes Märtyrinnen), und weichte und für Eindrucke empfänglich madte, benen es bisher verschloffen war. Co manbelte fich auch bei bem Manne bie ftoifche Apathie in driftliche Ergebung und driftliches Mitgefühl.

Das bie beienische Welt am meiften in Erftaunen feste, mar Die gegenseitige Liebe ber Chriften. "Geht, wie fie fich lieben!" hieß Befonders rührende Beispiele biefer Liebe traten bei ben Berfolgungen zu Tage, wo bie Gefängniffe ordentlich umlagert waren bon benen, Die Butritt gu ben Gefangenen begehrten, um fie leiblich und geistig zu erquicken, wo Manche noch im Tobe fich umschlungen hielten. Es ift unrichtig zu glauben, Die Bruberliebe ber Chriften habe ber allgemeinen Liebe Gintrag gethan. Gegentheil; eben bieje Bruderliebe erweiterte fich auch zur allgemeinen Liebe (2 Betr. 1, 7.), wie fcon Paulus ermahnte, Gutes zu thun an Jebermann, wenn auch zunachft an bes Glaubens Genoffen (Gal. 6, 10). Go wurden g. B. auch bie armen Beiben aus bem driftlichen Almofen unterftust. Als im Jahr 251 gur Beit Epprians jene Seuche in Carthago muthete, ber wir früher gebacht haben, als die Leichname unbeftattet umberlagen und

<sup>1)</sup> De cultu fem. c. 10. Bgl. Reanber a. a. D. S. 307.

burch bas erregte Grauen bie Anstedung beförberten, so waren es bie Christen, bie auf Zureben Epprians biese Leichen wegschafften und bestatteten, und baburch ben Seiben mit gutem Beispiel vorangingen; "benn," sagte Chprian, "wenn wir blos ben Unsern Gutes erweisen, thun wir mehr als Zöllner und Seiben? Als ächte, Christen sollen wir bas Bose burch Gutes besiegen und bie Veinbe lieben, wie unser herr uns ermahnt, und für unsere Bersfolger beten."

Das Chriftenthum batte fid von Anfang an ber Welt gegenübergeftellt, und fo mieben auch bie Chriften fo viel als möglich Die Berührungen mit ber Welt und mit bem öffentlichen Leben. Diefe Burudgezogenheit fonnte nun freilich auch eine faliche unb einseitige Richtung nehmen; fo wie auch eine falfche, bem Chriftenthum fogar zuwiderlaufende Astefe, eine felbftermablte, auf Gelbftpeinigung abzielende Frommigfeit an die Stelle ber einfachen driftlichen Gelbftüberwindung treten fonnte. Bon beiben haben wir icon Beispiele in ben erften Jahrhunderten. Co gab folde, bie fich nicht nur zur lebung freiwillige gaften und Entsagungen auferlegten, fonbern bie bereits in folden Rafteiungen ein Berbienft fuchten, wie fehr auch immer bie Lehrer ber Rirche baran erinnerten, bag es nicht auf bie außere, fonbern aus bie innere Bucht, auf bie mahre Gelbstüberwindung antomme, Die fich auch mitten unter ben Gutern und Genuffen Diefer Welt üben laffe. Gben fo finden wir fon Gelübbe ber lebenslängliden Chelofigfeit, ba manche glaubten, in bem ehelosen Stanbe Bott beffer bienen zu können. Die fogenannten "Gottgeweiheten Jungfrauen", die im britten Jahrhunbert portommen, bilben ben erften Reim zu bem fpatern Rlofter-Sie unterschieben fich zwar barin von ben und Nonnenwesen. fpatern Monnen, daß fie fid nicht bon ber Gefellichaft absonderten, fonbern in und mit ihr lebten, mit bem Borfate, ihren Stand Indeffen fdeint fid bei ihnen fdon frube nicht zu veränbern. neben ber geiftlichen auch weltliche Gitelfeit eingestellt zu haben, bie fogar in unziemenber Rleiberpracht fich außerte, mogegen Cyprian einzufdreiten für gut fanb.

Aber auch icon zu bem eigentlichen von ber Welt fich ausfonbernben Dondethum wurde im britten Jahrhunbert ber erfte Schritt gethan burch bas Anachoreten- ober Einfieblermefen.

In ber Decifden Berfolgung, um's Sahr 250, hatten fich mehrere Chriften in die thebaische Bufte geflüchtet, unter ihnen ein gewiffer Paulus, ben Sieronymus als ben Urheber ber mondifden Lebens= weife bezeichnet. Er ließ fich bei einem Balmbaume an einer fri= fchen Quelle nieber, und lebte ba bem Gebet und ber frommen Betrachtung, bis er ein Alter von 113 Jahren erreichte. andern Begend hatte ber beil. Antonius fid niebergelaffen, und biefer wurde (fo ergahlt Die Moncholegende) burch ein gottliches Geficht zu bem Baul von Theben hingeleitet, um ihn zu begraben. Diefer Untonius war nicht, wie Baulus, burch bie Berfolgung in bie Bufte verichlagen, fondern er hatte freiwillig bas einfame Leben erwählt. Ein reicher, unabhängiger Jungling war er im 3. 270 in eine driftliche Rirche- getreten und hatte ba bas Evangelium "bom reichen Jüngling" lefen hören. Das Wort bes Beren (Luc. 18, 22), "verkaufe Alles, mas du haft, und gieb es ben Armen, fo wirft bu einen Schat im himmel haben, und fomme, und folge mir nad,", ergriff feine Seele bergeftalt, bag es fur immer über fein Leben entichied. Er verkaufte in ber That alles gum Beften ber Armen; bann jog er fid, in ein Grabmal, fpater in eine verfallene Burg im Gebirge gurud. In Diefer ichauerlichen Einfamfeit hatte er viele Unfedytungen und Rampfe mit ben Damonen zu bestehen, die ihn mit icheuflichen Traumgefichtern neckten. In der Diocletianischen Berfolgung trat er wieder aus feiner Gin= famfeit hervor; er trat in Alexandrien auf und ftarfte die Befenner urd) fein Wort und Beispiel. Er felbft fand ben Martnrtod nicht. Als er wieder in feine Bufte gurudfehrte, folgten ihm Biele babin. Das waren bie erften Monde. Untonius hielt feine Genoffen gum Bebet und gur Sanbarbeit an, um fich felbft und bie Durftigen gu erhalten. Er felbft trieb bie Entfagung auf ben bodiften Grab. Den größten Theil ber Nacht brachte er im Gebet gu. Nahrung beftand allein aus Brot und Salz und auch bieg ag er oft erft am britten Tag, beschämt barüber, bag er noch folches bedürfe. — Nachdem er jenes Traumgesicht erhalten, das ihn zu Paul von Theben hinleitete, zog er fich noch tiefer in bie Bufte gurnd, und ftarb, gleichfalle in bobem Alter, im Jahr 356. Es wurden viele Bunder ergablt, die er mahrend feines Lebens burch Wort und Gebet verrichtet haben foll.

Dieß Lettere führt une noch auf eine ichliegliche Erörterung über bie Bundergaben ber erften Rirde und über bie Bundererzählungen aus ihr. Beibes, glaube ich. Durfen wir nicht mit einander vermengen. Dağ nicht alles, was und aus ben erften Jahrhunderten ber Chriftenheit Wunderbares und Außerorbentliches berichtet wird, ungepruft anzunehmen fei, barüber find Sie wohl alle mit mir einverstanden. Richt nur gilt bieg bon ber fpatern Legende, die fich oft in willfürlichen Dichtungen ergeht, es gilt auch von ben altern, von ben gleichzeitigen Berichten und Sagen, benn wie leicht fonnte auch hier eine aufgeregt: Phantafie mehr feben, ale in ber Wirklichfeit fich ereignete; wie leicht ein Creigniff auch gleich bei bem ersten Geruchte fich vergrößern; wie leicht konn= außerorbentliche Wirfungen in ber geiftigen und fittlichen Welt von ber Bewunderung babin gesteigert werben, daß man bie Spuren babon aud in ber leiblichen und natürlichen Belt gu fin= ben glaubte? Das Bifionare ging mit bem Bunberbaren Sand in Sand, und gehort felbft wieder in den Rreis bes Bunderbaren oder bod bes Unerklärlichen. Die Geschichte kann baber nicht befonnen, ja nicht mißtrauifd genug fein, wenn fie nicht bem Aberglauben Thur und Thor öffnen will. Gelbst ba, wo wir feinen Grund haben, an ber Redlichfeit ber Berichterstatter zu zweifeln, fann und nicht zugemuthet werben, ihnen Alles auf's Wort zu Die unabsichtliche und unbewußte Fabelei hat hier einen mächtigen Spielraum, von bem wir in unferm verftanbesnuchternen Beitalter uns faum einen rechten Begriff maden konnen. - Auf ber andern Seite aber wird die rechte hiftorifche Besonnenheit fich eben fowohl huten, alles zu verwerfen als alles anzunehmen, und wenn fie auch die einzelnen Bunbererzählungen barauf anfieht, ob fie haltbar find ober nicht, fo wird fie boch barum noch nicht leichtfertig absprechen über bas, mas biefen Erzählungen Wirkliches und Thatfachliches zum Grunde liegt. Schon bag folde Bunbererzählungen in Maffe fich bilben tonnten, daß fle von glaubwurdigen Mannern ergahlt, daß fie von ben Beiben felbft großentheils geglaubt murben, zeigt une, bag wir es nicht mit einer gewöhnlichen Beit zu thun haben und bag ba eine Fulle von Rraften und Gaben vorhanden fein mußte, die sid, nicht auf bas Maaß gewöhn= licher Rrafte und Gaben gurudführen, nicht immer aus ben gunadift

liegenden Urfachen erflären laffen. Das gange Chriftenthum trat ber Welt gegenüber ale eine Erscheinung auf, bon ber es beift: "Das ift vom Berrn geschehen und ift ein Wunder in unsern Augen" Darüber, bag Chriftus und bie Apoftel felbft (Pj. 118, 23). Bunder verrichtet haben, ift mohl hier nicht nothig, in eine weitere Erörterung einzutreten. Aber wollten wir fagen, mit bem Tobe ber Apostel habe sich auf einmal und ploglich bie Bunber= gabe verloren, fo murben wir bamit eine Behauptung aussprechen, bie wenigstens gegen alle hiftorifde Analogie liefe. Wir finben ja fcon im apoftolischen Zeitalter, bag nicht bie Apostel allein mit ber Bunbergabe betraut maren; in ber Gemeinde bon Corinth gab es ber Gnaben= und Bundergaben mandherlei, und über bas Aufhoren berfelben ift une fo wenig ale über bie Fortbauer ein Wint gegeben. Dag, je mehr bas Chriftenthum in ben natürlichen Lauf ber Dinge eintrat, fich auch die Bunbergabe nach und nach ber= minbern und ber gewöhnlichen, naturgemäßen Entwidlung weichen mußte, liegt in ber Natur ber Sache, und fo fagt auch ichon Brenaus, bag zu ber Beit Chrifti und ber Apostel mehr Bunber geschehen feien als zu feiner Beit. Aber eine fcharfe Demarcationslinie zwischen ber Beit ber Bunber und ber Beit bes natur= lichen Berlaufes ber Dinge, wird fich faum ziehen laffen. Sauptfache bei allen Bundern und ichon bei ben biblifchen Bunbern ift bod immer nicht bas Auffallende und Unbegreifliche ber Thatsache an fich (nicht bie physische Seite am Wunder), sonbern es ift die geiftig=religiofe Macht bes Chriftenthums im Gangen, bie sich auch im Bunder barftellt und verherrlicht; barum beißen auch bie Bunber Beiden und Rrafte, Beiden einer höbern Lebensorbnung, als ber uns geläufigen, Kräfte einer unfichtbaren Welt, die hineinragen in die fichtbare. Diese tiefere Bebeutung bes Bunbere hatte ichon Drigenes eingefehen, wie wir früher qu bemerken Gelegenheit hatten, und bas wird fich auch une, fo hoffe d), gezeigt haben in ber gangen Entwicklungsgeschichte ber alteften Rirde, die wir bis dahin berfolgt haben. Werfen wir noch ein= mal einen Blid über bas Bange.

Daß aus einem Winkel Juda's, bag von einem Gefreuzigten und feiner aus ben geringsten Menschenklassen gewählten Junger= schaft aus eine Bewegung hervorging, bie bem großen römischen

Beltreich ben Untergang ankundigte, und ihn innerlich vorbereitete, ehe er burch außere Umftanbe herbeigeführt murbe, bag meber Feuer und Schwert, noch alle Beisheit und Beredfamteit ber Belt, bag weber Luge und Berleumbung, noch bie lodenben Ausfichten auf Rube und Bequemlichfeit die Glaubigen abhalten fonnten, ju geugen bon bem, mas fie außerlich und innerlich erfahren, bag mitten in eine Welt von Gunbe und Irrthum ein Lichtfunke geworfen warb, und biefer Funke ein Feuer angunbete, bas keine Gewalt und Lift ber Menfchen zu erftiden im Stande mar, bag bie berftoctteften und verberbteften Bergen von einer Macht ber Wahrheit ergriffen und bewegt murben, bie ihnen feine Rube mehr ließ, bis fle ben Frieden mit Gott gefunden, bag bie Nieberften und Berachtetften im Bolte fich als ein tonigliches Gefchlecht fühlen lernten, bas berufen ift, bie Belt zu beherrichen und bie Welt zu richten - bas alles ift ein großes Bunber, ift eine Thatsache, bie fich nicht leugnen, bie fich nicht mechanifd und außerlich er-Flaren, fonbern fich nur begreifen läßt vom Princip ihrer eigenen Bewegung aus, und biefes Princip ift fein anberes, ale bas un= umichrantte Brincip ber ewigen Liebe und bes Erbarmens Gottes. Gott will, bag allen Denichen geholfen werbe und bag fie alle gur Erfenninig ber Wahrheit, alle gum Frieden und gum emigen Leben gelangen. Das ift bas emige Befet ber gottlichen Welt= ordnung, das in ber Geschichte ber Rirde fid vollzieht, im Rampfe freilich mit ber Belt und ihren feinblichen Machten, aber in ber zuverfichtlichen Erwartung bes einstigen Sieges, ber Bollenbung in ber Berrlichfeit.

Id habe mir Verschiebenes bei biesen Borlesungen vorgesett. Allervorderst wollte ich durch diese geschicht liche Darstellung eine neue Liebe und Begeisterung wecken für die Kirche, deren Glieber wir sind. Es ist mit der Krche, wie mit dem irdischen Vaterlande. Nur der wird das Vaterland recht lieben, der seine Geschichte kennt, und je großartiger, je kampfreicher die Vergangenheit eines Bolkes ist, besto größer ist die Anhänglichkeit an das Land der Väter. Das Evangelium Jesu Christi muß freilich seiner Natur nach die Gerzen gewinnen, auch da, wo es, ohne alle Kenntnis der Kirchengeschichte, aus der reinen Duelle der biblischen Urkunden vernomsmen wird. Das ist sein ewiges Vorrecht vor allen menschlichen

Beschichten, bag es von unmittelbarer Wirkung ift in jedem Beitalter und unter jebem Bi mmelsftriche. Aber wenn wir bedenten, wie wir eben biefes foftbare Evangelium nicht hatten und nicht fennten, ware es uns nicht bewahrt und überliefert burch bie Rirde, und wie unfer eigenes religiofes Leben bod bald vertom= men mußte, wurde es nicht getragen und gehoben burch bie drift= liche Gemeinschaft, welche eben bie Rirche ift, ber wird mit neuer Liebe biefer Kirche sich anschließen, ber er so Bieles verbankt. mehr er die Geschichte biefer Rirde fennt, besto mehr wird er inne werben, bag überhaupt ber Gingelne gar nichts ift und vermag, ohne die Gefammtheit, und daß auch Chriftus, bas Saupt ber Gemeinde, nur von bem als Saupt erkannt und als Berr geliebt wird, ber fich als lebenbiges Glieb weiß an Diefem Leibe.

Nicht nur aber eine allgemeine Liebe und Begeisterung wollte ich wecken für bie Rirche; mein 3med mar auch, ich bekenne co offen, ben Blid zu erweitern über bas Bebiet bes firchlichen Lebens hinaus, auf bem wir uns gegenwärtig bewegen. aus feinem Saufe beraustommt, feine andere Le bensweise fennt, als bie eigene Sausordnung, an bie er gewohnt ift und in ber er fid, burd, nichts ftoren läßt, burd bas, was braußen vorgebt, ber wird leicht einseitig und beschränft, wo nicht gar ungerecht und lieblos in seinem Urtheil. Wer hingegen sich umgesehen in ber Welt, andere Sitten und Gebräuche fennen gelernt hat, ber wird auch in feinem Urtheil freier und weiter, und ohne beghalb fein eigenes haus zu verleugnen und von einem flachen Rosmopolitis= mus fid forttreiben zu laffen, wird er vielmehr erfrischt und ge= ftarft an Geift und Gemuth von seiner Wanderschaft wieder zurud= fehren und die gesammelten Erfahrungen seinem eigenen Saufe als Segen zuwenben.

Nicht anders ift es mit dem firchlichen Leben. Wer dieses nur kennt aus der Gewohnheit seines engen Privatlebens heraus, der wird alles mit Mißtrauen betrachten, was nicht auf & Saar den Formen entspricht, unter benen er das Christenthum kennen gelernt hat; es wird ihm nichts driftlich heißen und er wird nichts als driftlich gelten lassen, was nicht das Gepräge seiner heimathlichen Gewohnheit, seiner personlichen Denkweise oder der seiner

nachsten Umgebungen hat, mit benen er täglich verkehrt. bingegen bie Entwidlung bes firdlichen Lebens burdy feine verschiedenen Phafen hindurch verfolgt, der wird zur Ucberzeugung gelangen, bag, wenn es auch nur eine Bahrheit giebt, bas Licht berfelben boch unter febr berfchiebenen Strablenbrechungen auffällt, baß, wenn auch nur ein Weg zum Beil führt, es bod berichiebene Bugange zu biesem Wege giebt, und bag, mas zu einer Beit als ber richtige und genugende Ausbruck bes driftlichen Bewußtfeine galt, zu einer anbern Beit auch nieber anbere mußte gefaßt werben, wenn es nicht zur tobten Formel werben und fatt bes Lebens ben Tob erzeugen follte. Abfoluter Stillstand ift in ber Rirche fo menig möglich, als im Staate und im gefelligen Leben. Auch fie ift im Fortidritt begriffen von einer Entwicklungs= ftufe gur anbern. Dur bag wir mitten in biefem Fortidritte bes Grundes uns bewußt bleiben, von bem bie Rirche ausgegangen, und bes Bieles, wohin fie ftrebt. Ich bente, wir haben beibe im Muge behalten.

Mit ber rechten Erweiterung bes Blides wird fich bann aber auch bie rechte Beruhigung einfinden, in Abficht auf bie Rirde und ihre weitern Schicffale. Wie oft ift auch bas drift= lide Gemuth geneigt, trube in bie Butunft gu bliden und an bem weitern Fortbeftand ber Rirde zu zweifeln. Je mehr man bas Leben ber Rirche abhängig macht von biefer ober jener Form, fei es bes Bekenntniffes, fei es bes Cultus, fei es ber Verfaffung, befto ängstlicher wird man, fobald biefe Formen fich anbern. mahr, bas Chriftenthum bat in ben letten Beiten mande fchwere und harte Ungriffe erfahren : ber Unglaube hat ungefcheut fein Saupt erhoben und mit frecher Sand bas Beiligthum ber Bolter und ber Bergen angetaftet. Aber hat nicht bie alte Rirde ichon Aehnliches erfahren? Ich rebe nicht nur von ben Verfolgungen mit Feuer und Schwert, fonbern von ben Angriffen eines Celfus und Porphyx, von den Berirrungen ber Gnoftifer und Manichaer, bie mahrlich noch weit verheerender in die Kirche einbrachen, als je die neuere Philosophie es gewagt hat, und boch ift das Chriftenthum fiegreich aus biefen Rampfen hervorgegangen. Die ge= funden Wahrheitselemente haben eben boch immer wieder bie Dberhand gewonnen über bie fraftigften Irrthumer, und nach mancherlei Schwankungen hat sich am Ende das Gleichgewicht wieber hergestellt. Sollen wir nicht auch vertrauen auf die gesunde Lebenskraft der Kirche, auf die unüberwindliche Macht der Wahrsheit, die sich nicht einengen und einfangen läßt in den Buchstaben dieses oder jenes Bekenntnisses, die aber immer wieder sich Bahn bricht und ihren Weg sindet zu denen, die auf ihre Stimme hören und die Herzen ihr öffnen? Darum wersen wir unser Vertrauen nicht weg. Der Gerr, der das Schifflein seiner Kirche hindurchgerettet durch die Wogen und Brandungen der ersten Jahrhunderte, er wird das Steuer auch zu führen wissen, wo die Stürme der Gegenwart uns bange machen wollen.

Endlich aber mogen wir auch aus ber Betrachtung ber Rirdengeschichte ber erften Jahrhunderte une Giniges gemerkt haben gur Warnung und gur Belehrung. Wir haben gesehen, wie ichon in ben erften Sahrhunderten jo vieles mitgewirft bat, bie Reinheit bes Chriftenthums zu trüben, wie auch bie Beften und Frommften, zu benen wir nur mit Chrfurcht und Bewunderung aufschauen, nicht frei geblieben find von ben Ginfluffen ber Gelbft= fucht, ber Gitelfeit, ber Rechthaberei, bes geiftlichen Stolzes; wie Berrichfucht, Gigennut und Weltstinn fich ber Rirde auch ba bemadtigten, ale fie gang frei fich felbft entwickelte, ohne burch bie äußere Berbindung mit bem Staate an bie Welt und ihre Formen Das Verberben ber Kirdje, bas ichon in ber gebunden zu fein. Beit ber erften Liebe und Begeifterung einzubringen begonnen bat, muß also nicht gesucht werben in ben außern Berhaltniffen, wie bas fo oft gefchieht; fonbern eben ba, wo es immer zu fuchen ift, in bem unbewachten, unbefestigten menschlichen Bergen, bas auch mitten unter ben heiligenden Ginfluffen bes Chriftenthums bennoch ber Verführung zugänglich blieb. - Aud bas haben wir gefeben, wie bas Streben, eine ftrengere Rirdengudt einzuführen, in ber nordafritanischen Rirde mehr bie Leibenschaften erregt, als geban= Sollte uns bas nicht eine Warnung fein, boch nicht bas Beil ber Rirche bon ben Formen ihrer Berfaffung, bon ben äußern Einrichtungen und äußern Buftanben gu erwarten, beren Werth wir zwar nicht verfennen, aber body nicht überfchaten fol= len ? - Sollte es une nicht vielmehr eine Aufforberung fein, bor allen Dingen unfer eigenes Berg zu bewachen, eingebent bes apoĘ

ftolifden Wortes, bag jeber an feinem Theile verantwortlich ift für bas Bange und bag jebe Gunbe bes Gingelnen eine Entweihung ift bes Tempele, in ben wir follen eingefügt fein als lebenbige Baufteine. Wahrhaft erbaulid und forberlich fur bie Rirche ift eben zu allen Beiten bas perfonliche Leben gewesen, bie perfonliche Ericheinung, bie achten, großen, firchlichen Charaftere, wie wir ihrer mehrere fennen gelernt haben; fle waren, auch bei ben einzelnen Fehlern, die ihnen anhafteten, die Saulen und Trager ber Rirche, bas Salz ber Erbe. Sie haben weit mehr eingegriffen mit ihrem Wort und Beispiel, ale jebe, noch fo wohl formu= lirte Gabung. Bas ber Beift Gottes in ihnen Großes und Schones gewirft, bas ift als ein unverlornes Eigenthum auch immer ber Rirche wieder zu gut gefommen. Un ihrem Glauben hat fid ber Glaube ber Gemeinde geftarft, an ihrem Borbilo haben Taufenbe fich aufgerichtet in ichwerer Beit, an ihrem Liebesfeuer hat fid bie Liebe ber fpatern Gefchlechter wieder entzundet, wenn Alles erftorben und erloschen ichien. Und fo konnen wir nur Gott bitten, bag fein Beift immer noch adte Junger bes herrn erweden moge, wie eine jebe Beit fie braucht, Die bereit find, bem Berrn und feiner Rirdye zu bienen in aller Demuth bes Bergens, in redyter Treue und in freudigem Behorfam, fo wird auch die Rirche ber Butunft bon Gott und feinem Geifte nicht verlaffen fein.

Getrudt bei G. Detloff in Bafel.

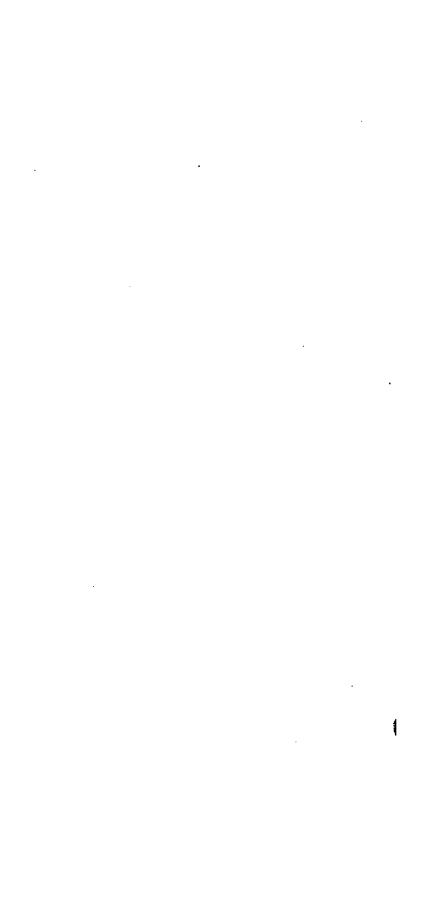





## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |   | 2 |
|----------|---|---|
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          | 1 |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
| , Y      |   |   |
| form 410 |   |   |



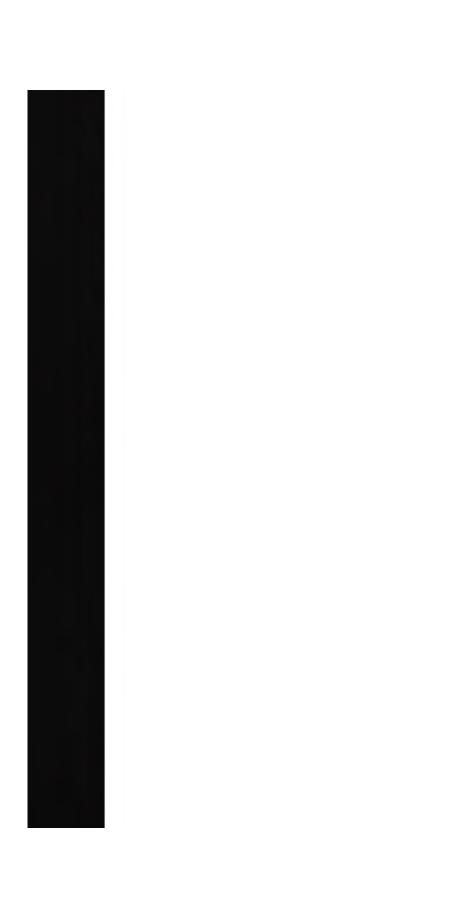